

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Vom Kreml zur Alhambra.

Alle Rechte vorbehalten.

# Vom

# Kreml zur Alhambra.

Kulturstudien

וומש

Max Nordau.

Ort Black Telemont

Zweiter Band.

2



**Leipzig,** Berlag von Bernhard Schlicke (Balthafar Elischer). 1880. D 919 N611 1880 V,2 2837015 2916290 gleet 11-1584 120.2

# Inhalt.

# Englische Studien.

|                                 |      |       |     |     |     |    |   |   |   |   |   | Seite      |
|---------------------------------|------|-------|-----|-----|-----|----|---|---|---|---|---|------------|
| London                          |      |       |     |     |     |    |   |   |   |   |   | 3          |
| Ein "fuperiores" Boarding-Sou   | je   |       |     |     |     |    |   |   |   | ٠ |   | 27         |
| Die obern Zehntausend           |      |       |     |     |     |    |   |   |   |   |   | 49         |
| Die Demofratie in England .     |      |       |     | ٠.  |     |    |   |   |   |   |   | 71         |
| Englische Religiofitat und Sonn | tagg | 3feic | r   |     |     |    |   |   |   |   |   | 86         |
| Mitternachtsprediger            |      | ٠.    |     |     |     |    |   |   |   |   |   | 99         |
| Der Derbytag in Epfom           |      |       |     |     |     |    |   |   |   |   |   | 109        |
| Das englische Theater           |      |       |     |     |     |    |   |   |   |   |   | 129        |
| Die Season                      |      |       |     |     |     |    |   |   |   |   |   | 135        |
| Die Seasibe                     |      |       |     |     |     |    |   |   |   |   | · | 156        |
| Un der Biege Shakespeare's .    | •    | •     | •   | •   | •   | •  | • | • | • | • |   | 169        |
| Französische                    | P    | rov   | inz | fal | rte | n. |   |   |   |   |   |            |
| Paris und die Provinz           |      |       |     |     | •   |    |   |   | • |   |   | 183        |
| Im Burgunderlande               |      |       |     |     |     |    |   |   |   |   |   | 196        |
| Inon                            |      |       |     |     |     |    |   |   |   |   |   | 212        |
|                                 |      |       |     |     |     |    |   |   |   |   |   |            |
| ,                               |      |       |     |     |     |    |   |   |   |   |   | 225        |
| Die Heimat der Troubadours .    | ι.   |       | •   |     | •   | •  |   | • |   | • | • | 225<br>234 |
| ,                               |      | •     | •   | •   | •   | •  | • | • | • | • |   |            |

# Bilber aus Spanien.

|                   |       | •    |   |     |     |     |  |  |  |  | Seite       |
|-------------------|-------|------|---|-----|-----|-----|--|--|--|--|-------------|
| Diffolving Biews  |       |      |   |     |     |     |  |  |  |  | 277         |
| Die Alhambra .    |       |      |   |     |     |     |  |  |  |  | 294         |
| Der Fandango .    |       |      | : |     |     |     |  |  |  |  | 309         |
| Der Himmelfahrts  | Btag  | in   | ල | evi | lla |     |  |  |  |  | 320         |
| Spanische Zigeun  | er    |      |   |     |     |     |  |  |  |  | 337         |
| Wanderungen in    | Cór   | dab  | α |     |     |     |  |  |  |  | <b>34</b> 8 |
| Andalusisches Stä | dtel  | cbei | n |     |     |     |  |  |  |  | 362         |
| Spanische Zeitung | gen   |      |   |     |     |     |  |  |  |  | <b>37</b> 3 |
| Bahrheit und Di   | chtui | na   |   |     |     | . • |  |  |  |  | 385         |

# Berichtigungen.

| ೯. | 115, 8. | 14 | von | oben  | ftatt  | "Lawen Tennis": "Lawn Tennis"       |
|----|---------|----|-----|-------|--------|-------------------------------------|
| ,, | 47, "   | 6  | ,,  | unter | t ,, : | hottle: bottle                      |
| ,, | 165, ,, | 10 | ,,  | oben  | ,,     | "ju ber": "ju ben"                  |
| ,, | 210, "  | 12 | ,,  | ••    | ,,     | "auf ben Fliefen": "auf bie Fliefen |
|    |         |    |     |       |        | "Repualitaner": "Republitaner"      |
| ,, | 287, "  | 2  |     |       |        | "griinen": "griinen."               |



# v. Englische Studien.



# Jondon.

fetten Sän

errliches Wetter heute Worgen, wunderschönes Wetter! rief der Kapitän der "Wary" ein= über das anderemal, während er sich vergnügt die großen,

fetten Hände rieb und raschen Schrittes auf dem Verdeckt umherrannte. Ich muß gestehen, daß ich die Befriedigung des guten Kapitäns nicht vollständig theilte. Die See ging vom Sturme der letzten zwei Tage noch sehr hoch, die Brise war noch ziemlich fräftig und kühl, den Himmel bedeckten noch zahlreiche zerrissene Wolkensehen, welche die Sonne nur langsam in einen Winkel des Horizonts zu einem wüsten schwarzen Hausen zusammenzusegen verwochte, und das Schiff war noch viel tanzlustiger, als mit meinem Wolbesinden versträglich war. Dennoch aber beschloß ich auf dem Verdeck auszuharren und nicht wieder in die entsetzliche Kabine hinabzussteigen.

Es war zum erstenmale seit der Abreise von Gothen= burg, daß ich die Kvie verließ. Donnerstag vor Tagesanbruch war der Dampfer in die See gestochen und von diesem Augen= blicke bis Freitag nach Mitternacht hatte der Sturm nicht aufgehört zu heulen und zu tosen. Ich war die zwei Tage hilflos in meiner Roje gelegen und hatte mit unaufhörlicher Uebelkeit für meine bisherige Geringschätzung des Meergottes harte Buße thun muffen. Ab und zu erschien der Steward und hatte die Frechheit, mich zu fragen, ob ich zu Tische kommen wolle. Daß dich der Henker! Zu Tische kommen, wenn schon ber bloße Gedanke an Effen, der bloße Rlang der Glocke, die dreimal täglich zur Mahlzeit rief, eine neue Umwälzung in meinem Innern hervorbrachte! Ich war über Alles im höchsten Maße erbittert und wüthend: über den Aufwärter. der mich dadurch, daß er die Kabinenthüre öffnete und mich anredete, den Kovf nach ihm zu wenden zwang, da ich mich doch nur dann einigermaßen erträglich befand, wenn ich voll= fommen unbeweglich daliegen konnte, das Gesicht gegen die Wand gekehrt und die Augen geschlossen; über das Geklapper der Teller und Schüsseln, das aus dem anstoßenden Salon bei jeder Mahlzeit zu mir drang und aufs Neue die unleid= liche Vorstellung des Essens in mir wachrief; über das ein= tönige Geheul des Sturmes, der nicht müde werden wollte. mit seinen Grobschmiedfäusten an der Schiffswand neben meinem Kopfe zu hämmern und zu trommeln; über den schrillen, langgezogenen, ohrzerreißenden Pfiff, den die Dampf= maschine den ganzen Tag und die ganze Nacht alle fünf Minuten ausstieß, was ich für eine vollkommen zwecklose, blos mich zu ärgern bestimmte dumme Spielerei hielt, bis

mir später die Auftlärung ward, daß es den Zweck hatte, in dem herrschenden undurchdringlich dicken Nebel einen Zussammenstoß zu verhüten. Wit einem Worte: ich empfand jeden Sinneseindruck als eine Qual und nur eine einzige Störung war mir nicht unangenehm, wenn nämlich der treffliche Kapitän, ein kleiner, breiter Mann mit kugelrundem, rothem, immer lachendem Gesichte und freundlichen kleinen Leuglein, den mit dünnem krausem Blondhaar bedeckten Kopf zur Kabinenthüre hereinsteckte und mich gutmüthig theilnahmsvoll fragte, wie es mir gehe.

Aber bas war ja nun Alles vorüber. Der Sturm hatte sich seit Mitternacht gelegt, an den Seegang war ich nun schon einigermaßen gewöhnt, der Samstagsmorgen ließ sich nicht unfreundlich an und die frische, kräftige Luft auf dem Berdecke that ein Uebriges, um mich gänzlich wieder herzustellen.

Nun erst gelangte ich dazu, mich ein wenig auf dem Schiffe umzusehen. Die Sturzseen, die fortwährend über dasselbe hinweggegangen waren, hatten Alles reingewaschen und zugleich mit einer seinen Salzschichte überzogen. Masten Raaen, Segel und Takelwerk sahen davon wie kandirt aus und glitzerten und funkelten gar herrlich, wenn sie ein Sonnenstrahl traf. Die Ladung des Danupsers bestand zum größten Theil aus Mastochsen und Kühen. Als ich am Nachmittag vor meiner Abreise von Gothenburg auß Schiff gekommen war, um mir eine Koje auszusuchen, hatte ich die Thiere eine Weile bevbachtet. Sie waren damals munter, fraßen mit guter Lust von dem vor sie hingelegten Heu, glotzten mit hellen Augen in die Welt hinaus, brüllten ab und zu

vergnügt, leckten einander die Hälfe in autmüthiger Rindvichzärtlichkeit und standen alle auf den Beinen. Nun war mein erster Bang zu den vierfüßigen Mitreisenden. Belche Beränderung! Die armen Thiere lagen über- und durcheinander, keines fraß, ihre Augen waren trübe und halb geschlossen. von Zeit zu Zeit stöhnte ein Ochse ganz kläglich, machte wol auch den Versuch, aufzustehen, taumelte aber dann wie betrunken und legte sich gleich wieder hin. Alle diese Thiere waren sichtlich seefrank. Eines von ihnen hatte sogar, wie der Kapitan mit aufrichtiger Betrübniß erzählte, in der Nacht das Zeitliche gesegnet und war des Morgens über Bord geworfen worden. Gine ganz andere Figur machte bagegen ber braune Schiffshund, der freundlich an mir emporsprang, als er meiner ansichtig wurde. Das war eine richtige Theer= jacke, auch in seiner äußern Erscheinung, benn die frausen Haare seines Fells waren von Bech und Theer zu einem bichten, zottigen Filz verklebt. Sturm und Seegang konnten ihm nichts anhaben. Er sah so feist und zufrieden aus wie der Mops einer reichen alten Jungfer und unterschied sich von einem solchen blos durch die erstaunliche Gewandtheit, mit der er fortwährend treppauf, treppab lief, Strickleitern erkletterte, auf die Steven hüpfte und bald da bald dort an einer unmöglichen Stelle des Takelwerks sein fröhliches Gebell erschallen ließ.

Außer mir hatte das Schiff nur noch einen Salonpassagier. Es war dies eine junge schwedische Dame, deren Eltern vor Kurzem gestorben waren und die von Verwandten nach London geschickt wurde, um da ihr Fortkommen zu suchen. Sie hatte in London einen Bruder, von dem sie aber schon seit vielen Wonaten nichts gehört hatte. Er war brieflich von ihrer Ankunft verständigt worden und obwol keine Antwort von ihm eingelausen war, hoffte sie doch bestimmt, daß er sie am Landungsplatze des Schiffs erwarten werde. Das blutjunge, hübsche Geschöpf sprach kein Wort englisch, war auch offenbar mit Geldmitteln nur sehr spärlich versehen und kannte außer ihrem Bruder keine Seele in London. Trothem war sie nicht im Geringsten niedergeschlagen. Sie hatte während der beiden Sturmtage viel gelitten und war nun ganz glücklich, nicht mehr seekrank zu sein. Sie kam ebenfalls auß Berdeck, athmete aus tieser Brust die würzige Brise, hatte ihre naive Freude an Allem, was sie sah, und sprach aufgeräumt von der Zukunft, die sich ihr in rosigem Lichte darstellte.

Je weiter der Tag vorrückte, umso ruhiger wurde die See, umso klarer der Himmel, umso wärmer die Luft. Gegen Nachmittag kam die Kufte Englands etwa auf der Höhe von Narmouth in Sicht und wir segelten in einiger Entfernung ihr entlang bis zu unserer Ankunft in London. eine zauberhafte Fahrt und die Eindrücke, die ich damals empfing, werden mir ewig unvergeflich bleiben. Die See um uns war so belebt wie ein Strom in der Rabe einer Großstadt. Hundert weiße und rothe Segel schimmerten nah und fern, die nahen wie die stolzgeblähten Alügel eines Riefenschwans, die fernen wie helle Bünktchen am Horizont. Zwischen den Segelschiffen, die, bis an den Masttop all ihre Leinwand entfaltend, auf der filbernen Bahn gleich Schlitt= schuhläufern flink dahin alitten, tauchte da und dort die plumpere Geftalt eines Dampfers auf, beffen breiter Schornstein einen hinten nachwallenden dunkeln Kederbusch von Ganz unvergleichlich schön war der Anblick der Küstenlinie, die fern im Westen aus der Flut hervortrat. In bläulichen Nebelduft gehüllt wurden dort verschwimmende undeutliche Umrisse sichtbar, in denen das Auge eine Fülle stetig wechselnder Bilder mehr errieth als erkannte. Grüne Hügel folgten auf tiefdunkle Bälder und auf graue Strandklippen. Jett erglänzten die weißen Mauern eines Schlosses. jett die Thürme, Schornsteine und Dächer einer Stadt, jett die durchsichtigen Rauchwölfchen eines Kischerdorfes, dessen Hütten sich wie eine Herde brauner Haidschnucken in unklarem Gewimmel bis an die Wasserlinie drängten. Und als die Sonne unterging und am westlichen Horizont die Abendröthe sich entzündete, da ergoß sich über dieses ferne magische Bild ein märchenhafter rosiger Farbenton, der ihm alles Körperliche benahm und es als eine Luftspiegelung, als ein überirdisches Traumgesicht erscheinen ließ. Von der milden röthlichen Helle hoben sich luftig und unbestimmt die zart ge= zogenen Umrisse bizarrer gothischer Zinnenthürme und frauser waldbestandener Berghäupter ab wie aus schwarzem Flor ausgeschnittene Silhouetten, die auf einen leuchtenden Grund geklebt sind. Und wie um die Stimmung noch märchenhafter zu machen, drang in der tiefen Stille manchmal geifter= haft leise summend der Ton der Abendalocken über die meilen= weite Wassersläche zu uns herüber. Ich begreife nun das helle Aufjauchzen des englischen Matrosen, wenn er nach langer Abwesenheit in entlegenen Breiten zum erstenmale aus der Ferne wieder die füßen, harmonischen Stimmen der Glocken vernimmt, die ihm den ersten Gruß der langentbehrten Beimat 9

in die See hinaus entgegentönen, jener "merry bells of England", jener "fröhlichen Glocken Englands", von denen das rührende englische Bolkslied fingt! Ich hörte nicht wie der heimkehrende Matrose in diesen Glockenklängen das Brausen heimatlicher Wälder, das Geklüster der Kindheitserinnerungen, den Wiedersehensjubel einer Mutter oder Geliebten und dennoch löste sich meine ganze Seele in wonnige, thränenweiche Kühzung, wie ich so auf dem Berdecke saß und auf das in der Ferne traumhaft dämmernde abendrothe Land hinübersah und dem Geläute lauschte, das der Wind mir in einzelnen abgerissenen Aktorden zutrug.

Allmälig erlosch das Abendroth, die Küstenlinie löste sich in ein kaum wahrnehmbares schattenhaftes Wölkchen auf, die Sec aber begann in blauem Glanze zu slimmern, vom Himmel leuchteten hell die Sterne herab, Leuchtthürme blitzten in weißem und rothem Lichte auf und an allen Stellen des Gesichtskreises, wo man bisher Segel gesehen hatte, erschienen nun farbige Lichtpunkte, die wie grüne und rothe Glüh-würmchen auf der dunkeln Flut funkelten. Stundenlang konnte ich mich von diesem wundersamen Nachtbilde nicht trennen und es war spät nach Witternacht, als ich endlich meine Koje aufsuchte.

Das Erwachen am nächsten Morgen war ein herrliches. Wir befanden uns bereits ziemlich weit in der Themse und vom Decke öffnete sich ein überaus anmuthiger Ausblick-auf das blühende Land, das sich an beiden Usern des mächtigen Stromes weithin dehnte. Die Sonne schien hell und warm herab, auf den smaragdgrünen, sammtartig glänzenden Wiesen stand ein feiner Nebel, der sich über die kräftige Grundsarbe

wie eine silberige Lasur legte, da und dort weidete schönes Bieh. sonntäalich herausgebutte Einzelversonen und Kamiliengruppen zogen auf den blinkenden Riespfaden dahin, nahe und ferne Kirchenglocken vermischten ihre Klänge zu einer fremdartigen, reichen Harmonie — wenn wir es nicht gewußt hätten, so würde uns ein Blick in diese stille, liebliche Welt gesagt haben, daß es ein Sonntagsmorgen sei. Auch der Strom war minder belebt, als ich es nach allen Schilberungen erwartet hätte. Wol kamen uns manchmal Dampfer ent= gegen, die ihre Reise in die weite Welt antraten, wol zogen mit uns noch drei oder vier andere große Schiffe nach London, allein alle die kleinen Fahrzeuge, beren Gewimmel sonst bas Strombild mit so buntem und lärmendem Leben erfüllt, die Rohlen= und Beubarken, die Ralk= und Stein=Rlachschiffe, die Fischerboote, die Ueberfuhrfähne, die kleinen behenden Dampf= propeller fehlten entweder ganz oder lagen mit gerefften Segeln und eingezogenen Rudern am Ufer vertäut ober in ber Mitte des Fahrwassers verankert. Der Strom zeigte eben auch seine Sonntagsphysiognomie wie das Land ringsum.

Bei Gravesend kamen die Zollbeamten an Bord und ihr erstes Geschäft war, sich im Salon zu einem reichlichen Frühstück zu seizen. Sie wurden damit erst knapp vor unserer Ankunft in London fertig und verließen dann gesättigt und zufrieden das Schiff, nachdem sie uns blos leichthin und beinahe ohne die Antwort abzuwarten gestragt hatten, ob wir nicht etwa Tabak und Zigarren mit uns führten. Ich din seither wol noch ein halb duzendmal auf demselben Wege nach London gekommen und habe jedesmal beobachtet, daß die Amtshandlung der Zollbeamten an Bord des Schiffes

D

-

erstens im Einnehmen einer substantiösen Mahlzeit und zweitens in gerührtem Sichverabschieden vom Kapitän bestand. Das bringt mich auf die Vermuthung, daß zum Zolldienst nach Gravesend blos anerkannt starke Esser, die zugleich bewährte Gemüthsmenschen sind, abgeordnet werden, da ein appetitsloser und apathischer Beamter nach dem herrschenden Systeme unmöglich drei Schiffe an einem Tage zollämtlich behandeln könnte.

Nun kamen wir an Woolwich vorbei, nach einer kurzen Weile hatten wir Greenwich erreicht, der Strom begann nun von zahlreichen kleinen Dampfern mit verschiedenfarbig be= malten Schlöten gepflügt zu werden, deren Deck von einer unglaublich dicht gedrängten Menge Ausflügler besetzt war, die Wiesen und Haine an den Ufern wurden seltener und kleiner, dagegen die Häuser, Villen und Magazine häufiger. noch eine Biegung des Stromes und — hier lag das un= ermefliche London vor unseren staunenden Blicken aufgerollt. Das abgebrauchte Gleichniß vom Häusermeer habe ich nie als so wahr und plastisch empfunden wie angesichts dieses Bildes. Das, was ich sah, war wirklich ein Meer von Dächern, das in höhern und niedrigern Wogen bis an den fernsten Horizont flutete und dessen Ufer das unbewaffnete Auge von unserem Standpunkte in keiner Richtung entbecken Endlos, meilenweit, finn= und blickverwirrend drängte sich Haus an Haus und Strafe an Strafe und über bas Gewimmel der gleichförmigen Dächer erhoben sich mannig= faltige Monumentalbauten wie die Geftalten berittener Offiziere über die Masse des Jugvolfs. Die Ufer des Stroms waren weithin auf und ab mit einer fünf-, sechs-, zehnfachen

Linie von Damviern und Sealern eingefaßt: unmittelbar aus bem Wasser stiegen hohe, vielfensterige, uniforme Ziegelbauten hervor, welche mit riefigen Inschriften bedeckt waren; es waren Werften, welche die Güter aus den anlangenden Schiffen aufnehmen: heute freilich waren alle Kenster und Pforten geschlossen; an Wochentagen aber ragt fast aus jeder Deffnung dieser Gebäude ein Krahn hervor, von dem ein Strick und haten herabhangt, der bis aufs untenliegende Schiff hinabreicht; ununterbrochen tauchen die Safen hinab. holen sich ein Bündel aus dem Schiffsraume, schlüpfen da= mit in die Deffnung des Hauses und kommen gleich wieder hungrig und suchend zum Vorschein, um dasselbe Manöver unerfättlich durch viele Stunden zu wiederholen, so daß diese Werften den Eindruck ungeheurer Volyven machen, die mit hundert abwechselnd ausgestreckten und zurückgezogenen Kangarmen ein Opfer aussaugen und verzehren, welches sie an fich gezogen haben.

Jenseits der "wharfs", mehrere hundert Schritte im Lande, wuchsen da und dort mitten zwischen den Häusern Mastenwälder von erstaunlicher Ausdehnung hervor; da lagen in den Docks, zu denen schmale Kanäle vom Strome führen, viele Hunderte von Schiffen aller Größen, deren Takelwerk mit seinen unzähligen Bäumen und Stangen und Seilen und Ketten ein verworrenes Gewebe bildete, welches den Himmel so dicht überspann, daß sein Blau an dieser Stelle kaum zum Vorschein kam. Jenseits der großen Docks erhoben sich die sinstern Duaderwälle und Thürme des Tower, darüber hinaus funkelte das bizarre goldene Flammenbündel, welches das "Monument", die Denksäuse zur Erinnerung an das

E

große Feuer von 1666, front, noch weiterhin wurde zwischen niederern Thürmen und Schornsteinen die mächtige Kuppel von St. Baul sichtbar und ganz in der Ferne unterschied man undeutlich in dem feinen, warmgetonten, goldigen Nebel, der selbst bei klarstem Wetter über London schwebt, die geradaufstrebenden gothischen Formen von Westminster. Unfern vor uns svannte sich die ungeheure "London Bridge" quer über den Strom und über das Brückenfeld bewegte fich ftetia. ohne Lücke, ohne Unterbrechung ein doppelter, in entgegengesetzer Richtung vorwärtsrollender Strom von Fuhrwerken und Menschen, die sich aus der Entfernung und von unten so ansahen wie Ameisenzüge, welche in schwarzem, unzähligem, aleichmäßigem Gewimmel aus einem Bau hervorquellen und in deren Masse das Auge fein Individuum, sondern blos eine Bewegung unterscheidet, deren Breite, Lautlosigkeit, unveränderliche Gleichmäßigkeit und Unaufhörlichkeit das Auge und die Seele schließlich in eine Art magnetischen Taumels faszinirt.

Wir hatten reichlich eine Stunde Zeit, uns den Einsbrücken des ersten Anblicks von London hinzugeben, denn so lange dauerte es, bis der vor der St. Katharinen-Werfte angelangte Dampser sich dem User nähern und mit der Breitseite am Quai anlegen konnte. Endlich waren aber die hiezu nothwendigen verwickelten Manöver ausgeführt, ein Steg wurde auss Deck geschoben und ein Rudel Lastträger stürzte vom User auss Schiff, um sich unseres Gepäcks zu bemächtigen. Die junge Schwedin stand neben mir und blickte suchend und ausgeregt auf den Quai hinaus. Da standen einige Gruppen von Männern, meist Arbeiter im Bratenrock,

die Hände in den Taschen, lässig plaudernd, rauchend oder tabakkauend und uns gleichgiltig beguckend, aber ein bekanntes Gesicht fand sich nicht darunter. Ihr Bruder war also nicht gekommen, sie zu erwarten. Das arme Mädchen wurde bleich und beklommen und ich konnte sehen, wie sich ihre Augen mit Thränen füllten. "Ihr Bruder scheint nicht da zu sein?" fragte ich sie. "Nein, aber er wird kommen", antwortete sie leise, aber bestimmt. "Und wenn er doch nicht kommt?" "Er wird gewiß kommen." "Was gedenken Sie nun zu thun?" "Ich gedenke meinen Bruder zu erwarten." Ich war fest überzeugt, daß sie sich an eine eitle und nichtige Hoffnung flammere und ihres Bruders vergebens harren werde, aber ich fühlte, daß meine aufrichtige Theilnahme leicht in eine schiefe Beleuchtung gerathen könnte, wenn ich noch länger in das Mädchen dringen würde. Ich begnügte mich also, ihr die Hand zu reichen, die sie mit dankbarer Wärme drückte, und ihr die Adresse meines Hotels zu geben, damit sie mich finden könne, wenn sie meiner bedürfe; dann nahm ich vom Ravitan berglichen Abschied und saß eine Minute später in einem "four-wheeler" (vierräderige Droschke), der sich langsam durch die engen, finstern und schmutigen Bäschen wand, welche von der Landseite die Aufahrt zu St. Catharines Wharf bilden, um alsbald den weiten Plat von Trinity= Square zu erreichen, wo er in munterem Trabe feinen Weg nach dem Westen fortsetzen konnte.

Der erste Sinn, der im Straßengewirr von London einen charakteristischen Eindruck empfing, war der Geruchssinn. Ein scharfer, prickelnder, brenzelnder Duft stieg mir in die Nase und machte mich fortwährend nießen. Es war, j.

ت

L

als führe ich durch eine Wolke fein vertheilten Schnuvftabaks dahin oder als wäre die Atmosphäre mit Cavennepfeffer aeschwängert. Die Luft von London enthält nämlich fort= während große Quantitäten Ruff, Rohlenstaub und Rauch. welche die Nase und Kehle des Fremden lebhaft irritiren und gegen die man erft nach wochenlangem Aufenthalt in der Stadt genügend abgestumpft ist, um sie nicht zu empfinden. Auch dem Auge wird diese Rußbeimischung der Luft sichtbar. Ein feiner Regen von winzigen schwarzen Bunktchen fällt ununterbrochen auf Menschen und Dinge nieder. Die Häuser sind davon mit einer schwarzen Kruste überzogen. blübendste Bäsche wird davon in einer halben Stunde absolut unpräsentabel. Man geht morgens als Gentleman aus und kommt Mittaas als Kohlenbrenner heim. Man wäscht sich Bände und Gesicht vor jedem Besuche, vor jeder Mahlzeit, fünf= oder sechsmal im Tage, und das Waschwasser könnte jedesmal zur Bereitung von Tinte dienen. Man geht ein wenig in der Straße spazieren und hat das Gesicht so bicht mit schwarzen Punkten bedeckt, daß man einem Rupferstich in punktirter Manier gleicht; man fährt sich mit hand ober Sacktuch über die Stirne und die Punkte werden zu Linien und man sieht nun wie ein Vorträtkopf in schraffirter Manier aus; dieses Rußgestöber ift die Verzweiflung aller fremden Damen, die London besuchen, aber es bereichert die Wäscherinen und Seifenfabrikanten. Es ist die Ursache der großen Reinlichkeit der Engländer, welche sie über die winzigen Wasch= beden des Kontinents in solche Wuth gerathen läßt. London muß man ein Amphibium sein, wenn man nicht in Schmutz untergeben will. Nur um den Breis fortwährender

Ablutionen kann man sich seine weiße Haut bewahren; auf Bernachlässigung der Körperpflege steht rapide Vernegerung als Strafe. Unter solchen Umständen ist die Waschmanie der Engländer eigentlich gar kein Verdienst und sie sind ungerecht, sich über die angebliche Wasserschen der Franzosen lustig zu machen. In Frankreich erfordert eben die Konservirung eines menschlichen Aussehens kein fortwährendes frenetisches Britscheln!

Ich roch also London, noch ehe ich es sah und hörte. Ru sehen und zu hören war auch auf dieser Fahrt nicht viel. Gine Wanderung durch die City an einem Sonntag Vormittag ist eine Wanderung durch eine ausgestorbene Stadt. Läden, alle Thüren und Fenster waren geschlossen. endlosen Straßen rollten nur wenige Kuhrwerke entlang, da am Sonntag mahrend der Gottesdienststunden sogar die Omnibus ihre Kahrten einstellen; auf den breiten Trottoirs eilten da und dort Frauen mit Gebetbüchern in der Hand. Herren in lichten Handschuhen und weißer Rravate dahin, verspätete Kirchengänger, die alsbald in einer der zahlreichen Ravellen und Kirchen verschwanden, aus denen vielstimmiger Gesang herausdrang; ab und zu wurde eine Policeman sichtbar, eine ungeschlachte, große und breite Figur mit rothem Gesichte, mächtigem Kinnbart und rasirter Oberlippe, in blauer Tuchuniform und mit einem wunderlichen Tuchhelm auf dem Kopfe, ber gleichmäßigen langsamen Schrittes von einer Straßenecke bis zur andern auf- und niederging; vor den geschloffenen Ginladen lümmelten gegen die Wand und Thure gelehnt Gruppen schäbig ausschender Männer und Weiber, welche die Eröffnungs= ftunde ihrer Schnapspaläste erwarteten. Die häuser, zwischen

benen ich dahinfuhr, hatten — mit seltenen Ausnahmen gar keine Architektur. Es waren würfelige Haufen rußgeschwärzter Ziegel, die unverputt und ungetüncht ihr natür= liches Gefüge zeigten. Das Dach fällt nach innen ab, jedes Haus zeichnet sich also gegen den himmel mit einer scharfen. geraden Linie ab, aus welcher zahllose Schornsteinhelme bervorspringen, welche launenhaft gekrümmt, gewellt, hin- und hergeschoben, in vielfachen Anien gebogen, sich unter einander buckend oder einander um die Wette überragend, die bizarrsten Silhouetten an den blauen Himmelsgrund malen und den Vorübergehenden, verrückte Gesichter schneidend, mit ihren lächerlich = unheimlichen Grimassen angrinsen. Die Londoner Schornsteinhelme sind eine Erscheinung für sich, eine Vision des Geister-Hoffmann, ein Vorwurf für Breughels Binsel; man braucht mit feiner überlebhaften Bhantafie begabt zu sein, um in ihren Umrissen tausend Fraten zu unterscheiden, welche von einer grimmigen Heiterkeit verzerrt zu sein und einander schadenfroh anzukichern und förmlich vor Begierde zu zucken scheinen, über die drolligen Dinge laut aufzulachen. bie sie auf der Strafe und in den Säusern fortwährend beobachten. Die Londoner Straße sieht am Sonntag ben Fremden feindlich und abstokend an. Er fühlt sich von biefen verrammelten Bäufern ausgeschlossen und zurückgewiefen. Er hat die Empfindung, als wendeten ihm alle Häuser den Rücken, benn er ist noch nicht an die Ibee gewöhnt, in diesen schmucklosen Ziegelmauern Façaden zu erblicken. Ihm ist, als follte er nie das Angesicht diefer Häuser zu sehen bekommen. als sollte er hier nie heimisch werden, als müßte er ewig in diesen leeren Gassen, zwischen diesen verriegelten Thuren und

i

Fenstern freunds und obbachslos umherwandern, und das Gefühl des Fremdseins überkömmt ihn mit einer Stärke und Trostlosiakeit wie nirgends in der Welt.

Als ich dieselben Häuser und Straffen am Montag wiedersah, da erkannnte ich sie nicht. Der Märchenprinz war gekommen und hatte das schlafende Dornröschen wachgeküßt und nun offenbarte sich mir die ganze ungeheure Fülle des Londoner Lebens. Als ich Vormittags aus der ruhigen Seitengasse des Strand, wo sich mein Hotel befand, in diese Hauptstraße heraustrat, erfaßte mich sofort ein brausender Menschenstrom, der mich mit sich fortrik. Um diese Stunde war die drängende, unabläffige Bewegung oftwarts, nach der Nach dieser Seite fuhren die Tausende von City gerichtet. Cabs und Hansoms, die vielfarbigen Omnibus, die Geschäftswagen mit den bunten, großsprecherischen Aufschriften; nach dieser Seite strebten die Zehntausende eiliger, nicht rechts noch links schauender, gleich Stieren gerade vor sich hin stürmender Menschen, die alle jo hastig ausschritten und so rücksichtslos jedes Hinderniß bei Seite stießen, als hätten fie die Begnadigung eines Hinzurichtenden in der Tasche und fürchteten zu spät auf den Richtplatz zu kommen. Rleine Inseln, welchen der Menschenstrom rechts und links auswich, bilbeten die mit unbeweglich steinernen Gesichtern dreinschauenden, an Strageneden stehenden oder langfam dahinschreitenden Policemen und die in feuerrothen Wämmsern steckenden kleinen Jungen, welche mit dem Geschäfte des Stiefelvukens das des Zeitungsvertriebs verbinden und auf dem Stragenplafter vor sich ein großes Plakat ausgebreitet haben, welches mit dem Inhaltsverzeichnis der Morgenblätter bedruckt ist.

In dieser großen Strafe, dem Strand, ebenso wie in allen andern Hauptverfehrsadern von London, beobachtet der Ruschauer einen in seinen Dimensionen homerischen, in seinen Ameden grotesten Kampf zwischen den Häusern und den Menschen. Die Menschen hasten mit aller Kraft dahin, zornia jede Störung bekämpfend, welche ihren beschleunigten Schritt verlangsamen könnte, die Säuser suchen diese Gilfertigen mit allen Mitteln aufzuhalten, anzuziehen, stillestehen zu Die Menschen scheinen für ihre Umgebung weder machen. Auge noch Ohr zu haben und blos an das Ziel zu denken. dem sie raschen Ganges zustreben, die Häuser locken und winken und rufen mit taufend Aungen und taufend Kingern. streben ihre Aufmerksamkeit zu erwecken, ihre Neugierde zu erregen, ihr Auge zu überraschen, ihr Oht zu erschließen und Alles das, um von dem Gelbe, das jeder Borübergehende in der Tasche trägt, einen möglichst ansehnlichen Theil abzu-Das eine Haus ist von unten bis oben mit klafterhohen Buchstaben von extravaganter Form und Farbe bedeckt; das nächste trägt eine einzige, ungeheure schwarze Nummer, die vom ersten Stock bis jum Dache reicht; hier fährt aus einer Façade, die dem Hause eines Goldschmieds angehört, ein gigantischer vergoldeter Urm mit einem Hammer in der geballten Fauft, dort steht in einer Nische die riesige Statue eines tabafichnupfenden, buntbemalten Schotten in glänzender Nationaltracht, daran erinnernd, daß hier Tabak zu bekommen sei. Der Uhrmacher sucht die Aufmerksamkeit durch ein Glockenspiel und eine Kirchthurmuhr mit Negern, Wilben, Türken und andern Kiguren auf seinen Laden zu lenken, der Fabrikant physikalischer Instrumente füllt sein Schaufenster mit hübsenden, zudenden, freisenden, wirbelnden elektrischen Maschinen. Den Laden eines Spielwaarenhändlers bezeichnen zappelnde und tanzende Bajazzos, den eines Erzeugers maffer= bichten Leders ein großes gefülltes Baffin, in welchem zwischen künstlichen Enten und Schwänen Schuhe umberschwimmen. Der Buchhändler legt seine Bücher vor der Thure aus. jeder Band mit großer Schrift den Preis an der Stirne tragend, und lädt mit vervielfältigten Inschriften, feuerroth auf grünem Grunde, das Bublikum ein, ins Innere des Ladens zu treten. Der Restaurant häuft leckere Lebensmittel und Gerichte in seinem Schaufenster auf und schreibt auf eine Tafel vor seiner Thure die Speisekarte des Tages und die Breise aller Speisen. Freie Mauerflächen. Schornsteine, Gerüste von Reubauten, Gitter von Promenaden sind mit wahren Ungethümen von Plakaten bedeckt, die eine noch lautere, noch unleidlicher aufdringliche Stimme haben als die Bäuserfacaden und Schaufenster. Hier diese halbnackte Schönheit mit den langwallenden Haaren, die in fo reichen und schreienden Farben ausgeführt ist, soll ein haarwuchsbeförderndes Del empfehlen; da der indische Fürst mit seinem rothen Kaftan und dem Kaschmirshawl-Turban ist die Reklame eines Saucefabrikanten; diese Erdkugel, die zwei Rlafter im Durchmeffer hält, bezeichnet die Annonce einer Zeitung: dieses Riesenbild eines Todtschlags mit frenetisch agirenden Versonen, ellenlangen Dolchen, breiten, saftig rothen Blutströmen und verzerrten Physiognomien lädt zum Besuche eines Theaters Wohin immer das eingeschüchterte und ermüdete Auge blickt, begegnet es stets demselben frampshaften, gewaltthätigen, verzweifelten Bestreben, die Aufmerksamkeit des Vorübergehenden einen Augenblick, einen einzigen, kurzen Augenblick zu fesseln. Bemerkt zu werden, das ist das große Ziel des allgemeinen Strebens. Wer unbeachtet bleibt, geht zu Grunde; wem es gelingt, die Augen und Ohren der stumpf und betäubt dahinströmenden Menge mit einem grellen Bilde oder schrillen Ruse zu füllen, der wird reich, groß, mächtig. Daher diese heulenden Plakate, diese tobenden Façaden, diese gilpsenden Schausenster, dieser Tumult der Annoncen, Reklamen, Aussichtigen, Anzeigen und Schaustücke, welche die Geschäftsestraßen Londons zu einem Irrenhause tollgewordener Gegenstände machen.

Neben den fixen die wandelnden Annoncen. Wie ich so Strand und Fleetstreet entlang ging, tam mir ein wunderlicher Zug entgegen, vielleicht fünfhundert Männer, alte, junge, fleine, große, robuste, schwächliche, und alle steckten gleich Schildfröten zwischen zwei großen Tafeln, die ihnen vom Kinn bis zum Anöchel reichten und zwischen denen blos der Ropf und die Füße hervorsahen, und die Tafeln waren mit grellen Bildern und freischenden Anfündigungen bedeckt. Langsamen Schrittes zogen diese Menschen im Bansemarsche bahin und es dauerte eine Biertelftunde, bis sie Alle vorüber= So wandeln sie vom frühen Morgen gegangen waren. bis zum späten Abend durch die Hauptstraßen und erregen bas Staunen der Fremden und die Aufmerksamkeit der Gin-Das Bublitum sieht nur die Tafeln und es heimischen. merkt gar nicht, daß über diesen menschliche Gesichter er= scheinen, fäsige, bleiche, ausgemergelte Gesichter, in welchen Müdigkeit, Elend, Hunger und Krankheit zu lesen steht und bie aus alafigen und verthierten Augen auf die Vorüber=

gehenden blicken. Der Lokalwis nennt die Unglücklichen, welche für einen Shilling täglich ihre Menschenwürde aufgeben und sich zur Wandelpuppe erniedrigen, "Sandwiches", weil sie zwischen den zwei Annoncentaseln stecken wie eine Fleischschnitte zwischen den zwei Brodscheiben eines Schinkenbrödchens.

Wunderbarer Gegensat! Man biegt aus der tosenden Fleetstreet ab und gelangt durch schmale, schmutige Gäßchen mit wenigen Schritten in den "Tempel" und in "Lincolns Inn Field", wo die Stille und der Friede eines ländlichen Kirchenplates herrscht. Weite, gitterumbegte Rasenpläte, hohe, alte, gothische Mauern, breite, hallende Trottoirs, Häuser mit Gräben davor, welche gegen die Straße durch Eisengitter verwahrt sind, still dahineilende Menschen mit großen Lebertaschen in der Hand, faum ein Wagen, sonder= bare Gestalten in langer, schwarzer Robe und mit weißen Flachsperrücken auf dem Kopfe — hier sind die Bureaux der • aroken Advokaten und Sollicitors und manche von diesen drolligen Masten in Robe und Verrücke verdient jährlich mit größter Regelmäßigkeit 50-60,000 Bfund, sie allein so viel wie dreitausend der jämmerlichen "Sandwiches", denen eben begegnet sind.

Wir kommen aus dem jähen Wechsel der Gegensätze nicht heraus. Aus dem stillen Lincolns Inn Field gelangen wir wieder in eine donnernde Hauptstraße; dieses Viertel ist eine Art Mesopotamien zwischen den zwei gewaltigen Strömen, welche Fleetstreet und Holborn heißen. Hier, in Holborn, ist der Wagen- und Menschenverkehr womöglich noch größer als in Fleetstreet. Zwischen den Füßen der Pserde tummeln sich kleine Jungen in einer Art zerlumpter Unisorm herum, welche den Pferdemist mit blitsschneller Bewegung auf eine Schausel sammeln und in Eisenblechständer wersen, die in kurzen Abständen das Trottoir einsäumen. Armuth macht diese armen Kinder tollkühn und affenartig behend. Das Herz schnürte sich mir zusammen, so oft ich sah, wie sich die Rangen mitten zwischen die dahinjagenden Rosse warsen, im Fluge den Dünger auflasen und mit einem Satze aus dem Wagengewühl wieder bei dem Kehrichtbehälter anlangten. Ich fürchtete immer, daß sie jetzt und jetzt zertreten, gerädert, zerstampst würden, aber es geschah ihnen nichtst und es scheint, daß Unglücksfälle unter ihnen nicht häusig sind.

Neben biesen Kindern der Straße, die in einer ekelhaften und schmierigen Beschäftigung ihr eltern= und freundloses Leben ganz so wagen wie ein Soldat in der seinigen, die rühmlich genannt wird, trollen sich Schwärme anderer, die es nicht einmal so gut haben wie ihre kleinen Altersgenossen im Dienste der Straßenreinigung. Diese zerlumpten, schmutzigen Kinderschaaren, die vor der Auslage eines jeden Bictualien= händlers mit hungrigen Augen und wässerndem Munde stehen bleiben und sich viertelstundenlang in die Herrlichseit eines Lendenbratens vertiesen können, sind vielleicht der schmerzlichste Zug im Londoner Straßenleben, schmerzlicher als die Gruppen Erwachsener, welche die Ginpaläste füllen oder vor den wappen- geschmückten Spiegelscheiben=Thüren der letztern herumlungern und mit scheuen, verdächtigen Blicken in die Bewegung rings um sie hinausblicken.

Holborn Hill, Stinner Street, Cheapsibe, Poultry — so geht der kolossale Straßenzug hin, der aus dem Westend nach dem Herzen der City, nach der Bank und Börse führt.

hier ift der holbornviaduft, der zwei Stadtviertel über eine tiefe und breite Strafe hinweg miteinander verbindet, hier die schwarze Quadersteinmasse des Newgate = Gefängnisses. hier der mächtige Bau des Postvalastes, um den fortwährend die brandroth lackirten Vostwagen und die nett uniformirten Briefträger schwärmen: da wird am Grund einer Seitenstraße die gothische Front von Guildhall sichtbar, da erhebt sich vor uns die Säulenordnung der Börse, die geschmacklose flassische Front des Mansionhouse, die gefängnifartige niedrige Quadermauer der Bank. Und jenseits dieses Mittelpunktes ber City folgen enge Straffen, beren jedes Haus Waaren im Werthe von Millionen enthält, in welchen schwere Last= wagen ineinander gekeilt den Verkehr oft stundenlang unter= brechen, in welchen der Thee Chinas das Pelzwerk des Nordpols mit dem Ellenbogen anstößt und die Baumwolle Amerikas die Schwaswolle Australiens nachbarlich grüßt. Und mitten zwischen diesen Waarenhäusern und Schreibstuben öffnen sich schmale, den Wagen unzugängliche Gäkchen, die "Lanes", welche sich ab und zu in Höfe erweitern und wieder zu auetschend engen Vassagen zusammenziehen und in welchen bettelarme, schmutzige Leute wohnen, deren Kinder herdenweise im Rothe ber ewig feuchten, ewig schlammigen, mit Rüchenabfällen bedeckten, häßlich riechenden Straße spielen, deren zerfette Wäsche aus den Fenstern heraushängt, um da zugleich zu trocknen und rufig zu werden, und beren Gezänk und Gefreisch aus ben schwarzen Hintergründen der finsteren Fluren hervortont.

Bis in die Nachmittagsstunden geht die Bewegung des städtischen Lebens nach der City hin; von drei Uhr ab beginnt der Rückstrom nach dem Westen und wird zwischen vier

und fünf Uhr am stärksten. Die Omnibus, die jetzt aus der City kommen, haben kein freies Plätschen, die in der ent= gegengesetten Richtung fahren, rollen leer dahin; vor den Stationen der unterirdischen Gisenbahn bilden fich Ansamm= lungen von Sandwerkern mit Wertzeugfäcken, Commis mit Handtaschen und Arbeiterinen mit fleinen Backeten und die Rüge dieser Bahn, die westwärts verkehren, sind so überfüllt, daß in den Coupés dritter Classe mindestens ebensoviele Reisende stehen als siken. Die City wird nun allgemach leer und das westliche London congestionirt sich. Weststrand. . Oxfordstreet, Regentstreet, Biccadilly werden der Schauplatz turbulenten Volkslebens, das durch das Vorherrschen disreputirlicher weiblicher Elemente einen widerlichen Anstrich von Zügellosigkeit und Ausgelassenheit erhält. Das ungeheure London ist in Bezug auf Nachtleben eine Kleinstadt. neun Uhr sind alle auftändigen Geschäftsläden gesperrt und die meisten Strafen menschenleer. Diejenigen aber, in welchen der Lärm und das Treiben des Tages noch fortdauert, wer= ben von den respektabeln Clementen der Bevölkerung ge= mieden und dem häßlichen und schönen Laster als ausschließ= licher Tummelplat überlassen. Darin unterscheidet sich London am meisten von Paris. Hier beginnt das öffentliche Leben eigentlich erft am Abend, in London hört es zu dieser Tages= zeit auf; in Baris ist die gasbeleuchtete Strafe die Lieblings= promenade des Bürgers wie des Vornehmen, in London ift fie die Domane der Diebe, der Sünderinen und Trunkenbolde. Der anständige Londoner verbringt den Abend da= heim ober in einem befreundeten Hause ober im Theater, aber nie auf der Straße und natürlich auch nicht in Cafés. da es solche im Pariser Sinne nicht gibt. London ist eben die Stadt des Familienlebens. Es arbeitet hart am Tage und ruht sich am Abend spießbürgerlich in der eigenen Stube aus. Nur derienige Londoner, ber kein Beim und keine Familie hat, ist nach der Dinnerstunde außerhalb der Bäuser zu treffen. Dann friechen unter den Thorbögen bes Abelphihouse, aus den Spelunken von Sevendials, aus den tiefen, schmutigen Häusern von Drury-Lane all die scheußlichen Geftalten hervor, die sich tagsüber wie Flebermäuse vor der Sonne verborgen halten, und die Strafen bevölkern sich mit unheimlichen, zerlumpten, drohenden Erscheinungen, die von einem Galgen losgeschnitten zu sein scheinen. hat zwei Bevölferungen, eine Tages = 'und eine Nachtbe= völkerung. Die beiden sehen einander nie und kommen mit= einander nie in Berührung, denn die eine erscheint immer erst, wenn die andere verschwindet. Wo die Nachtbevölkerung am Tage unterschlüpft, das ist ein Mysterium. Polizei weiß dies und die nicht immer. Manchmal, wenn irgendwo ein alter Häuserblock niedergerissen wird, um Neubauten Blat zu machen, kommen plötlich einige folcher menschlichen Larven im vollen Tageslicht zum Vorschein und stieben rasch außeinander, um sich an einem andern Orte zu verkriechen. So erblickt man ein abstoßendes Gewimmel von Asseln und Bürmern und Blindschleichen, wenn man in einem feuchten Reller einen Stein plötlich von der Stelle rückt, an der er lange gelegen . . .





## Sin "superiores" Boarding-Kouse.



ach kurzem Aufenthalte im Hotel beschloß ich, mich in einem "Boarding-House" einzumiethen, und ließ mir zu diesem Behuse von einem Freunde, der in

Londoner Berhältnissen trefslich bewandert war, eine Abresse geben. Er empfahl mir ein solches Haus in Brook-Street, einer Nebenstraße des blos von Herzögen, Grasen und Baronen bewohnten Grosvenor Square. "Sie zahlen dort etwas mehr", sagte er, "aber Sie sind dafür in einem durchauß "superioren" Hause und haben den Bortheil, auf Ihre Visitenkarte "Grosvenor Square" sezen zu können. Diese Adresse allein ist eine Empfehlung ersten Kanges dei allen englischen Familien, mit denen Sie etwa in Berührung kommen werden." So verhält es sich in Wirklichkeit. Wie es in den seudalen Zeiten Güter und Schlösser gegeben hat, mit deren Besitz ein Abelstitel und hohe Aemter verbunden waren, so ist noch heute in London

mit dem Besitze von Häusern in bestimmten Gegenden Hochsachtbarkeit verbunden. Wol gibt es auch in anderen Großstädten vornehme und geringe Viertel, allein man zieht aus der Straße, wo Iemand wohnt, keine Rückschlüsse auf dessen hat einen respektablen oder gemeinen Ruf und man nimmt, wenn man sie bewohnt, ihre Respektabilität oder Gemeinheit an, wie gewisse Thiere die Farbe des Bodens annehmen, auf dem sie leben. Ein Lord, der nach Stepney wohnen ginge, wäre in der Gesellschaft unmöglich; ein Stocksober, dem es gelänge, ein Haus in Großvenor Square zu bekommen, würde in die Gesellschaft von Peers zugelassen werden. Freilich gelänge es ihm nicht leicht, denn zur Erwerbung eines Hauses in vornehmer Gegend bedarf es nicht blos schweren Geldes, sondern auch gewichtiger Empfehlungen.

Das Boarding-House, das mir mein Freund bezeichnet hatte, war wirklich in jeder Beziehung ein "superiores". Schon der Pensionspreis war ein höchst distinguirter. Ich bezahlte wöchentlich drei Guineen und außerdem fünf Shillings für Bedienung und erhielt dafür ein Zimmer auf dem obersten Stockwerk. Man verlangte von mir Reserenzen und gab mir gleichfalls welche vom imposantesten Klange. Man nannte mir als Ertheiler von Auskunft über den Charakter des Hauses einen Dean (Domherr) der Hochstriche von England und einen "honourable Gentleman", den jüngern Sohn eines Lords. Allerdings ersuhr ich bald genug, daß der Dean gewöhnlich in Cannes wohne, also praktisch ziemlich unerreichbar sei, und der Sohn des Lords als Sekretär eines Spielclubs ein recht ärmliches Dasein friste.

Und noch in hundert andern Zügen gab sich die Superiorität meines Boarding-House zu erkennen. Bei Tische wartete ein Mann in drapfarbener Livree mit großmächtigen Metallknöpfen auf. Im Salon lagen zwei Exemplare des "Beerage", des Verzeichnisses sämmtlicher Adelspersonen des Bereinigten Königreichs, auf und ftand ein Flügel, auf dem leider fast zu jeder Tageszeit Jemand hämmerte. An Zeitungen hielt man den konservativen Standard und die resvektable Times. In jedem Schlafzimmer fand ich eine große leder= aebundene Bibel und hing ein Stahlftich Ihrer allergnädigften Majestät der Königin. Auch ein Bad gab es im Hause und das wurde bei allen Gelegenheiten von der Landlady (Hausfrau) als besonders werthvoller Vorzug betont. Allein irgendwie geschah es, daß die Wasserleitungsröhre immer schadhaft war, so oft eine Boarder den Wunsch ausdrückte, dieses berühmte Bad zu benüten, so daß zulett ein Steptiker unter meinen Mitpensionären die ruchlose Frage auswerfen konnte, ob das Bad nicht vielleicht überhaupt eine bloke Mythe sei, von der Landlady erfunden und verbreitet, um dem Hauswesen ein erhöhtes Breftige zu verleihen.

Die ersten Eindrücke, die ich in diesem superioren Hause empfing, waren vortreffliche. Die Landlady war eine Dame von zweiselhaftem Alter, deren Erscheinung ganz geeignet war, einem zur Ehrerdietigkeit hinneigenden Geiste höchlich zu imponiren. Ihre Gestalt war groß, breit und korpulent; sie war ziemlich stark geschminkt und trug zu jeder Tageszeit lange Locken, ein weinrothes schweres Seidenkleid und um den Hals eine fingerdicke und mindestens ellenlange Goldkette. Sie sprach gemessen und würdevoll und machte dazu ein so

4

bedeutendes Gesicht, als ob sie an einer Krönungszeremonie theilnähme. Sie lächelte nie, was vielleicht darin seinen Grund hatte, daß ihre Rähne bemerkenswerth schadhaft waren. Man konnte mit ihr nicht fünf Minuten beisammen sein. ohne zu erfahren, daß ihre Großmutter mütterlicherseits die leibliche Schwester eines Baronets gewesen sei, deffen Nachtommen seither die Baronie erhalten haben, und daß sie in ihrer Jugend einen Better des gegenwärtigen Bischofs von Australien, der um ihre Hand angehalten, abgewiesen habe. Der Helmschmuck des Familienwappens ihrer Grofmutter pranate auf den Bensionsrechnungen der Dame und in dem Photographie-Album, das auf dem Mosaittisch des Salons lag, nahm das Vorträt des Lord N., Urenkels des Bruders ihrer Grofmutter, den ersten Plat ein. Dagegen beobachtete sie über ihre eigenen Standesverhältnisse ein tiefes Stillschweigen; sie gab nur soviel zu verstehen, daß sie Witwe sei, und erst später erfuhr ich durch die Zuvorkommenheit einer autigen Nachbarin, daß ihr verstorbener Mann zuerst Lakai. dann Butler (Haushofmeister) eines reichen Tuchwebers gewesen sei, in bessen Dienst, fügte die liebenswürdige Ausfunftgeberin hinzu, auch die Landlady als Stubenmädchen gestanden "haben soll", was also nicht sicher ist.

Die Einrichtung des Hauses war eine recht elegante. Im Speisesaal, der im Erdgeschloß auf die Straße ging, stand ein großes geschnitztes Buffet, das hinter Spiegelscheiben allerlei Silbergeräth sehen ließ. Dahinter befand sich ein Rauchzimmer, dessen Fenster sich auf einen kleinen Garten öffnete; im Speisesaal war nämlich Rauchen ebenso streng verpönt wie Fluchen. Auf dem ersten Stock lag der Salon,

ber unter anberem einen stets versperrten Bücherschrank enthielt und an dessen Wänden einige Schwarten hingen, die glücklicherweise so schwarzt und geräuchert waren, daß man keine Ahnung von dem haben konnte, was sie vorstellen sollten, denen aber die Landlady die stolzesten Namen, etwa Rasael, Murillo und Ban Dyk, gab. Iedes Schlaszimmer war mit einem Marmorkamin versehen, der Fußboden mit einem Teppich überzogen, das Bett so groß und breit, daß man sich auch querüber darauf in voller Länge ausstrecken konnte, und der Waschstaften mit einem ganzen Arsenal von weitbäuchigen Krügen und Töpfen besetz, welche warmes und kaltes Wasser und nochmals warmes und kaltes Wasser enthielten.

Ich schlief die erste Nacht in meinem herrlichen Bette wie ein König. Die höchst komplizirte Bettdecke, die aus einem verwickelten System in einander geschlagener Leinenslaken, Wolls und Seidendecken bestand, hatte mir zwar vor dem Einschlasen viel Kopfbrechens gemacht, allein da ich in der sonderbaren Schichtenbildung doch nicht klug werden konnte, hatte ich mir so geholsen, daß ich den ganzen kunstsvoll geordneten Kram auf die Erde geworsen und blos ein Leintuch auf mir gelassen hatte, was mir bei der damals herrschenden warmen Temperatur trefslich bekam. Am Morgen hatte ich allerdings einen kurzen Woment des Nergers durchzumachen. Ich wartete immer, daß Jemand komme, um meine Kleider zu reinigen, das geschah aber nicht. Endlich wurde ich ungeduldig und klingelte. Nach wenigen Winuten steckte das Stubenmädchen den Kopf zu Thüre herein und

fragte, ob ich noch mehr Wasser wünsche. "Wasser? Rein. Deffen habe ich dort vier Eimer. Aber meine Kleider wünsche ich gereinigt zu haben." "Die Bürften liegen unten auf bem Tische in der Vorhalle," antwortete das Mägdlein prompt und entschwand meinen Blicken. Die Auskunft tauchte mich in tiefe Träumerei. Sie klang mir unverständlich. So thöricht und furzsichtig ist der Mensch! Die nächstliegende. natürlichste Deutung wollte ich ihr nicht geben und rieth lieber eine Viertelstunde hin und her, mich erfolgloß zwischen allerlei Muthmakungen umherwindend. Ich kleidete mich schließlich an und ging zur Landlady hinab, um sie über den Bunkt der Rleiderreinigung zu interpelliren. Sie nahm aber meine Anfrage höchst ungnädig auf und gab mir kurz angebunden und nicht ohne ihren John über die Unwissenheit und schlechte Lebensart des "foreigner" deutlich durchschimmern zu lassen ben Bescheid, daß in superioren Boarding-Houses nur Schuhe aber keine Rleider gereinigt werden. Gin Gentleman komme . nie in die Lage sich zu beschmutzen und geschehe dies aus= nahmsweise doch, so kaufe er einen neuen Anzug.

Diese Darlegung, ich gestehe es, erregte momentan meinen heftigen Grimm, allein ich fand alsbald wieder den Gleichsmuth und die Heiterkeit meiner Seele angesichts des schönen und erbaulichen Schauspiels, das sich mir nun darbot. Es war ungesähr halb Neun, sämmtliche Hausgenossen waren im Speisesaal versammelt und nun kniete ein anwesender Clergyman nieder, die übrigen thaten es ihm nach, er sprach mit lauter Stimme das Vaterunser, dann las er einen Psalm, dann sügte er einige christliche Betrachtungen und Mahnungen zur Tugend hinzu und dann erhob er sich, um sich an den Frühs

ftückstisch zu setzen, was auch die Anderen zu thun sich beeilten. Die Andachtsübung hatte ungefähr zehn Minuten gedauert und war mit großer Feierlichkeit vor sich gegangen. Sie wiedersholte sich auch in der Folge jeden Morgen. In ihr hatte ich die letzte und größte Probe der unvergleichlichen Superiorität dieses Musterhauses zu sehen.

Beim Frühftuck, das aus Thee oder Kaffee, kaltem Braten, gebackenem Schinken mit Giern und geröstetem Brod mit Butter bestand, wurde mir zuerst Gelegenheit, meine Hausgenossen kennen zu lernen. Damit hatte ich nun wirkliches Glück gehabt, denn dieselben bildeten eine Sammlung Typen. wie man sie so reich und interessant nicht bald zwischen vier Wänden vereinigt findet. Obenan am Tische thronte natürlich die Landlady in der vollen Majestät ihrer Bemalung, ihrer Locken. ihres weinrothen Kleides und ihrer pfundschweren Goldfette. Den Chrenplat ihr zur Rechten hatte der schon erwähnte Cleranman, der die Morgenandacht leitete und vor Beginn wie zum Schlusse jeder Mahlzeit "Grace" sagte, bas heißt ein furzes Tischgebet sprach, während dessen Dauer Alles sich Site erhob und feierliche Stille herrichte. Der Reverend war ein schlanker, magerer Mann von etwa vierzig Jahren; sein Gesicht war glattrasirt und sein dunkler Ropf begann ein wenig kahl zu werden. Er trug immer einen schwarzen langen Rock, der bis ans Kinn zugefnöpft war, und eine weiße Rravate, ein Abzeichen seines Standes. sprach lifpelnd, etwas schleppend, immer mit großer Salbung, lächelte süklich dazu und verdrehte häufig die Augen. hatte vor Kurzem eine Pfründe in den Midland Grafschaften verkauft und hoffte nun eine folche in der Nähe von London

zu bekommen. Der Reverend Gentleman klagte immer über schlechten Appetit, aß aber erstaunlich viel. Es wurde stillsschweigend von uns vorausgesetzt, daß wir unser Lunch außer Hause einnehmen; er aber wußte es so einzurichten, daß er zufällig immer dann heimkam, wenn die Hausfrau sich zum Lunch setzte, und dann wurde er natürlich eingeladen, an der Mahlzeit theilzunehmen.

Bur Linken der Hausfrau jag ein kleiner fehr beweglicher und redseliger Herr mit blondem, fühn aufgezwirbeltem Schnurr: und Knebelbart und einem Monocle. Wenn es nicht sein fremder Accent schon gethan hätte, so würde bas unbekannte Ordensbändchen, das er im Knopfloch trug, verrathen haben, daß er ein Ausländer sei. Es war ein Bole, ein volnischer Graf, der Stolz und die Rierde des Hauses, ein bekoratives Stück, womit ebensoviel Staat gemacht wurde wie mit dem Familienhelmschmuck und mit der Photographie des Lords. Man nannte ihn Monsieur le Comte (sprich: Monfiu li Coomte) und in der Conversation stöberte ihm der Titel schneeflockendicht um die Ohren, da alle Damen des Hauses im häufigen Anbringen der Titulatur miteinander wetteiferten.

Neben dem Clergyman saß eine hübsche, blasse Dame von höchstens dreißig Jahren, die immer in Schwarz erschien und auch heftig geschminkt war. Sie liebte es, daß man sie für eine Witwe hielt, war aber in Wirklichkeit von ihrem Manne geschieden. Die Sache hatte sich erst vor wenigen Wonaten ereignet und in allen Zeitungen gestanden, sie war also noch zu lebendig in Aller Erinnerung, als daß die Dame sie hätte leugnen können. Um also der Nachrede

hinter ihrem Rücken zuvorzukommen oder mindestens bie Spite abzubrechen, pflegte sie selbst manchmal auf ihre Gheicheidung zu fprechen zu kommen und mit einem tiefen Seufzer der Befriedigung, ber regelmäßig in einem ähnlichen Seufzer bes Reverend ein Echo fand, zu konstatiren, daß sie ganz glücklich sei. ihr Scheufal von einem Gatten losgeworden zu sein, gegen den sie den Scheidungsprozeß wegen "grausamer Behandlung" angestrengt habe. Bis auf die fleine Ungenauiakeit, daß nicht fie, sondern der Gemal die Scheidung gefordert hatte, war die Darstellung richtig. Der Mann hatte sie wirklich grausam behandelt; oder war es nicht grausam von ihm. daß er in öffentlicher Gerichtssitzung behauptete, sie habe ihn mit einem Footman, einem Offizier und einem Studenten der Medizin betrogen? Noch graufamer war es übrigens, daß er diese Behauptungen sogar bewies und am allergrausamsten, daß die Richter ihm alles von A bis A glaubten und das Urtheil dem entsprechend fällten.

Der Nachbar dieser interessanten und von ihrem Gatten so grausam behandelten Dame war ein junger Deutscher, ein Prosessor der Geschichte, der im British Museum Studien oblag. Er war ein stiller, träumerischer Mann, der einen convulsivischen Tic in den Gesichtsmuskeln hatte, in Folge dessen er jede Minute die Lippen zu einem lautlosen Lächeln verzog. Das war ein ganz merkvürdiges Lächeln, bei dem Einem beinahe unheimlich wurde. Die Augen blickten melanscholisch, die Rede war ernst, die Lippe aber lächelte dazu so übernatürlich weise und sardonisch, so schwermüthig und doch zugleich mit so schneidendem Hohn, daß man den Eindruck hatte, er mache sich fortwährend über sich selbst und seine Umgebung

1

höllisch lustia. Das, was um ihn gesagt und gethan wurde, gab oft genug zur Satire Anlak und darum wurde mir ganz angst und bange, wenn ich sein Lächeln aufzucken sah, denn ich fürchtete immer, seine Nachbarn würden sich verspottet fühlen und ihm einmal ein Glas Wein über ben Kopf gießen. Uebrigens war er im Hause sehr beliebt und die Landlady erklärte ihn für den vollkommensten Gentleman, dem sie je unter Foreigners - Monsiu li Coomte natürlich ausgenommen - begegnet sei. Besonders rühmte sie seine vollendet englische Manier zu effen. In der That, er hatte zu diesem Bunkte die strikten englischen Sitten weg. Er führte den Löffel der Quere nach an die Lippen, af Fische wie sichs schickt mit der Gabel und einem Stückhen Brod, das er hernach im Teller zurückließ, zum Braten nahm er fich ein Häufchen Salz, ein Bätichen Senf, ein Stud Rartoffel und zweierlei Gemufe, ordnete alles methodisch auf dem Tellerrande zu einer Reihe, schob auf jedes Stückhen Fleisch ein wenig von all diesen Buthaten, ehe er es zum Munde führte, legte nach jedem Gang Meffer und Gabel fäuberlich der Länge nach neben einander auf den Teller und strich zulett die Brodfrümlein, die sich aufs Tisch= tuch verstreut hatten, artig zusammen wie sichs gebührt. Die Landlady wurde gang gerührt, wenn sie diesem musterhaften Thun zusah, und häufig konnte sie in der Aufwallung ihrer Sympathie das Kompliment nicht unterdrücken, man würde nie vermuthen, daß er ein Deutscher sei, wenn man ihm effen zufähe.

Bur linken Nachbarin hatte der stille, geheimnisvolle Lächler eine andere Dame, eine wolgenährte, stattliche Ersscheinung, jedoch sehr apathisch in Blick und Rede und sehr

langsam in allen Bewegungen. Sie war die Frau eines hohen Beamten, der in Indien lebte und sie in London zurückgelassen hatte, weil sie das tropische Klima nicht vertrug. Ich habe sie durch Wochen kein anderes Wort aussprechen hören als yes, no und "that'll do", (genug!) wenn sie im Kartenspiel dem Austheilen Einhalt zu thun hatte. Diese Dame ging Abends sehr oft aus, wie sie sagte, um ihre Berwandten zu besuchen. Sie mußte deren eine erstaunliche Wenge in London haben, denn auch sie erhielt sehr oft Besuch von ihnen, wobei wir die auffällige Thatsache bemerkten, daß ihre Angehörigen alle männlichen Geschlechts, alle jung und hübsch waren und nie öfter als drei oder viermal erschiedene, so daß wir im Laufe zweier Wonate vielleicht zehn verschiedene Bettern zu sehen bekamen.

Auf der andern Seite des Tisches saß neben Monsiu li Coomte ein jovialer Herr von vielleicht fünzig Jahren, ein großer, breiter und dicker Mann mit seistem rothem Gesichte und kleinen lustigen Augen, der fünsundzwanzig Jahre lang in der indischen Armee gedient, es bis zum Obersten gebracht hatte und nun mit sehr stattlicher Pension in den Ruhestand getreten war. Er besaß eine Frau und zwei Söhne, deren Porträts er in einer Zigarrentasche bei sich trug und gerne vorzeigte. Er sprach von seiner Familie oft und mit großer Järtlichseit, lebte aber dennoch allein in London, während die Frau mit den Kindern in Darmstadt wohnte, weil man dort, wie er mir erklärte, Kinder besser erziehen lassen könne als in England. Uebrigens besuchte er seine Familie jährlich auf drei bis vier Wochen und ließ es ihr in der Zwischenzeit an nichts sehlen.

Der Oberst war ein eigenartiger Mensch. Er hatte was man in England einen "Bunjabkopf" (Bunjabhead) nennt. Was das ist, will ich lieber mit einem Beispiele als mit einer Definition erklären. Ich fragte ihn einmal, ob er in Kalfutta gewesen sei. "Kalfutta? Kalfutta — laß mich sehen. . . Kalkutta. . . " wiederholte er sich noch einigemale leise und wie ein Mensch, der angestrengt in seinem Gedächt= nisse sucht. Plöglich fuhr er mit einem Aufschrei heraus: "Ralkutta sagen Sie? Db ich in Kalkutta gewesen bin? Du lieber Gott, ich habe achtzehn Jahre da gelebt!!" Leute, die lange Jahre in Indien und besonders im Bunjab gelebt haben, pflegen wie es scheint an solchen Geistesabwesenheiten zu leiden. . . Bei Tische war er so zerstreut, daß er wieder= holt eine Schüffel voll Ragout, die man vor ihn gestellt hatte, damit er austheile, ganz allein aufaß, bis die Hausfrau ihm ein für allemal das Amt eines Austheilers entzog, obwol er in der Mitte einer Tischseite saß und das Gesetz der englischen Tafelsymmetrie tyrannisch forderte, daß er eine Schüssel vor sich habe wie sein Gegenüber auf der andern Scite, dem die Vertheilung von Gemüse oblag. Am Tischgespräche nahm er gewöhnlich nicht theil. Wenn man ihn aber direkt an= sprach, so brach er bei jedem Worte, das nur im Entferntesten eine humoristische Auffassung zuließ, in ein dröhnendes, breites Gelächter aus, welches minutenlang währte und wobei ihm die hellen Thränen über die dicken Backen in den Bart hinabrollten.

An der Seite des Obersten saß ich, der Letztgekommene in der Taselrunde, und an der vierten Seite des Tisches, der Hausfrau gegenüber, die Schwester dieser letztern, gleichfalls eine Witwe, Mrs. Brown, eine magere, hochaufgeschossene, sehr gesprächige Person mit lebhaft rother Nase und bossbaften grauen Augen, die bei Tische dem Auswärter alle sünf Minuten in schmachtendem Tone zuslüsterte, er möge ihr doch "ein Tröpstein" reichen, was der boshafte Wensch immer so arg misverstand, daß er ihr Wasserglaß gut zu einem Drittel mit Cognac füllte, wogegen sie immer erst dann mit einer schwach abwehrenden Handbewegung protestirte, wenn er die Flasche schon wieder verkorkt und auss Busset zurückgestellt hatte.

Alle die angeführten Thatsachen, soweit sie nicht durch direkte Beobachtung zu ermitteln waren, und namentlich die Antezedentien der geschilderten Personen erfuhr ich freilich nicht bei der ersten Begegnung, sondern erst viel später, als ich bereits mit den Hausgenossen gut bekannt war. der Eigenthümlichkeiten des superioren Boarding-House ist die eisige Rälte, mit welcher jeder neue Ankömmling em= pfangen wird. Er tritt zum erstenmal in den Speifefagl. Niemand nimmt die geringste Notiz von ihm. Er sett sich an den Tisch und hat die Empfindung, als wäre er eine Art Banquos Geist, der von Niemandem aus der Tafelrunde als von der Hausfrau gesehen wird. Nach der Mahlzeit bilden die Uebrigen Gruppen, in welchen eine mehr oder minder rege Unterhaltung gepflogen wird, der Neuling bleibt isolirt und kann, wenn er nicht gerade zur Lektüre aufgelegt ist, die Daumen um einander dreben. Mich unterhielt diese hoch= müthige Zurückhaltung, die nur fehr allmälig wich, allein eine sensitive Natur, besonders eine weibliche, kann durch dieselbe bis aufs Blut verlett werden. Wenige Tage nach mir kam eine junge Frangösin ins Saus, ein anmuthiges, feinorganifirtes Mädchen aus guter Kamilie, das in London Unterricht in seiner Muttersprache ertheilen wollte. Natürlich wurde fie mit derfelben Schroffbeit aufgenommen wie ich und wie jeder Andere. Kaum daß die Damen ein wenig nach ihr schielten, als sie im Zimmer erschien. Sie saf allein in der Ecte, ehe man zu Tische ging, sie speiste stumm und unbeachtet, mahrend um sie die Conversation allseitig genährt wurde, und nach der Mahlzeit existirte sie für die Hausge= nossen so wenia wie vor derselben. Die junge Dame war davon so tief verlett, sie fühlte sich in diesem Hause, wo sie nach landläufiger Annahme Erfat für die Familie zu finden gehofft hatte, so fremd und verlassen, daß ihre bewegliche Physioanomie davon einen tief schmerzlichen Ausdruck annahm. ber mir nahe ging und mich veranlagte, die Hausfrau darum anzugehen, mich ber jungen Dame vorzustellen, ein Verlangen, das zwar erfüllt wurde, aber im Hause das größte Aufsehen erregte und tagelang als eine unerhörte Neuerung besprochen, fritisirt und verurtheilt wurde. Was lag mir baran? Die junge Französin war glücklich, aus ihrer unleidlichen Vereinsamung gerissen zu sein, und ich werde nie den tiefdankbaren Blick vergessen, mit dem sie meine höfliche Annäherung aufnahm.

Die Hausgenossen vereinigten sich bei den Mahlzeiten und blieben den Abend über in der Regel beisammen. Die Conversation bei Tische war von unglaublicher Schläfrigkeit und Albernheit, wenn nicht Monsiu li Coomte das Wort hatte, was freilich meistens der Fall war. Die Damen unterhielten sich regelmäßig mit Spekulationen über das Wetter und seine muthmaßliche Gestaltung am nächsten Tage, der Reverend fragte, ob alle Welt die Morgenblätter gelesen habe. und

,

wenn Alles einstimmig bejahte, begann er deren Inhalt umständlich wiederzuerzählen, die Hausfrau gab Details aus der Familiengeschichte des gewissen Lords und ihrer Großmutter mütterlicherseits zum Besten und der deutsche Professor hörte mit seinem unergründlich geheimnisvollen Lächeln zu. Sowie aber der polnische Graf in die Unterhaltung eintrat, lud sich die Luft mit Elektrizität und wir kamen aus der athemlosen Spannung nicht heraus. Rein Roman von Dumas ist so abenteuerlich und unglaublich wie die Geschichte seines Lebens. Welche Schickfale! Welche Wechselfälle! Welche Gefahren und wunderbaren Rettungen! Er war — natürlich — aus einer ber ersten Kamilien Bolens. Im Jahre 1863 nahm er am Aufftande theil und kommandirte als General ein Armeekorps. Einmal vernichtete er in dreitägiger Schlacht zwei ruffische Infanteriebrigaden, (er setzte dem Obersten mit technischen Ausdrücken den Schlachtplan in allen Details auseinander und der aute Oberst machte dazu ein sehr tiefes Gesicht und sagte immer: "Natürlich! Natürlich!") ein andermal bemäch= tigte er sich einer Festung mit Hilfe der Frau des Kommanbanten, die sich in ihn verliebt hatte. (Hier sahen ihn fämmtliche Damen mit einem vorwurfsvoll entrufteten Blicke Nach Besiegung des Aufstandes wurde er gefangen genommen und in die tiefste Kellerzelle der Warschauer Zita= belle geworfen. Man ließ ihn fünf Tage ohne Speise und Trank und er ware verdurstet, wenn er nicht von Zeit zu Beit eine ber Ratten, die ihn legionenweise umschwärmten, erhascht, ihr den Kopf abgerissen und ihr Blut getrunken hätte. In Betersburg arbeiteten mächtige Familieneinflüsse an seiner Befreiung, allein ber Czar war sehr gegen ihn aufgebracht, weil er furz vorher einen Großfürsten im Einzelstampf getödtet hatte. Schließlich wurde er indessen doch begnadigt, jedoch ins Ausland verbannt und seine sämmtlichen ungeheuren Güter wurden tonsiszirt. (Hier stieß die Hausfrau einen Seufzer aus, so tief, so unermeßlich tief, daß ich aus seiner Tiefe berechnen konnte, der edle und tapfere Graf müsse siehen sicht naben sehen lassen.) In diesem Style ging es jeden Tag und die Damen wurden nicht müde, ihm zuzuhören, wie der Graf nicht müde wurde, immer neue Episoden zu erzählen.

Nach dem Diner zogen sich der Graf und der Oberst ins Rauchzimmer zurück, während der Reverend und der Professor, die vom Laster des Tabakskults frei waren, mit den Damen in den Drawing-room gingen. Mit übler Nachrede über die Bewohner der Nachbarhäuser verging eine halbe Stunde, bis Monsiu li Coomte wieder zum Vorschein kam und die Landlady, Mrs. Brown und der Professor mit ihm die allabend= lich Whistpartie begannen. Der Reverend verlor sich mit der geschiedenen Frau in Schwarz in die entfernteste Ecke des Salons und unterhielt mit ihr ein angelegentliches Geflüster, welches er von Zeit zu Zeit mit einem überaus gottesfürch= tigen Augenverdrehen begleitete, wol damit die entfernter Sitzenden sich über den Inhalt des eifrigen Gesprächs keine falschen — ober richtigen — Gedanken machen. Eines Abends geschah es, daß sie noch mehr vertieft waren als gewöhnlich und der täppische Oberst in seiner einfältigen, nichtsahnenden Harmlosigkeit auf sie zugehen und neben ihnen stehen konnte, ohne daß sie ihn bemerkten. Erst als der Oberst ihnen ein "schöner Abend heute!" in die Ohren rief, fuhren sie jäh zu=

sammen, die Dame wurde trot ihrer Schminke sichtlich roth und der Reverend um eine Nuance bleicher. Allein rasch safte er sich und sprach mit wunderbarer Geistesgegenwart viel geläufiger als es sonst seine Gewohnheit war: "Wir debattirten gerade über die Frage, ob ein Mensch, wenn sein Leben davon abhängt, eine Lüge sagen dürse. Was meinen Sie, Oberst?" Dieser war albern genug, den plumpen schoslaftischen Vorwand für baare Münze zu nehmen und antwortete nach einigem Besinnen: "Ich glaube, er dürste um diesen Preis eine Lüge sagen!" "Aber das hieße ja die Borssehung in die eigene Hand nehmen!" suhr der Reverend auf und begann nun eine herrliche Homilie, die ihm aus aller Verlegenheit half und auch der Dame vollauf Zeit gewährte, sich wieder zu sammeln.

Ich zog es in der Regel vor, diese gewählte Gesellschaft dis zum Moment, wo der Thee aufgetragen wurde, sich selbst zu überlassen und im Speisesaal zu bleiben, um durch das geöffnete Fenster das Straßenleben zu bevbachten. Das ist nun das ärgste Vergehen gegen den guten Anstand und die Landlady sagte es mir auch einmal in wolmeinend belehrens dem Ton. "Keine Person, die sich respektirt, dars in England am Fenster stehen und auf die Straße hinaussehen; wenn sie es aber dennoch thun will, so muß sie mindestens einen von innen durchsichtigen, von außen aber jeden Blick abwehrenden härenen Schirm vor die Scheiben stellen und sich auf diese Weise unsichtbar machen. ." Ich schlug diese Wahnung in den Wind und die Landlady gab mich mit einem tief versachtungsvollen Blick als unverdesserlichen Varbaren auf. Freilich, wenn, wie dies so oft geschah, einer der benachbarten

44

Herzoge oder Grafen von Grosvenor Square ein Galadiner gab, dann stürmten alle Boarders und die Landlady allen voran in den Speisesaal, der gewisse Schirm wurde vors Fenster geschoben und alle Köpse pressten sich an das Haarsgewebe, um die schwerfälligen Karrossen zu sehen, in welchen die geputzten Damen und großen Sdelleute vorüberrollten. Aber bei offenem Fenster srei seine Neugierde zu befriedigen — shocking! Das bringt nur ein ungezogener soreigner zu Wege!

Und doch war die Strafe nach der Dinnerstunde von wechselndem und eigenartigem Leben erfüllt. Bald erschien eine "German band", eine Gruppe versoffen aussehender junger und alter Männer in einer Art Uniform, mit Noten= ständern und Noten, die sich in der Mitte der Strafe aufstellten und mit schrillen Blechinstrumenten ein Konzert aufführten, bald ein "Punch and Judy", die englische Form des Puppenspiels von Hanswurft und dem Teufel. ihnen mühten sich um den Bettelvenny junge Mädchen und Anaben in italienischer Bauerntracht mit Drehorgeln und "Niggerminstrels", Strafensänger mit geschwärzten Gesichtern und rothbemalten Lippen, in phantastische Fräcke und bis unter die Arme reichende Beinkleider aus längsgeftreiftem Kattun gekleidet, welche zu vieren und achten die drolligsten Lieber sangen und dazu groteste Sprünge vollführten und sich auf Mandolinen. Kämmen und Maultrommeln begleiteten. Um diese Zeit machte auch der "Catsmeatman", der "Katenfleischmann", mit seinem Karren die Runde. Dieser Mann verkaufte nicht etwa Katenfleisch, sondern Fleisch für Katen. Wenn sein gellendes "cats meat! Cats meat!" durch die

Strafe tonte, öffneten sich die Dienerthuren der Bäuser und neben den heraustretenden Mäaden, welche die tägliche Ration für "puss", den Liebling der englischen Hausfrau, in Empfang nahmen, fuhren sämmtliche Raten in die Gasse, freisten katbuckelnd, schnurrend, den Schwanz kerzengerade in die Luft hebend und unter den drolligsten Windungen um den Fleischhändler und gaben ihm bis an die nächste Strafenecke frohliches Geleite. Reben unserem Hause befand sich eine "alley", ein schmales, schmutiges Gäkchen mit Stallungen und einem einzigen Wohnhause, wo außer Stallfnechten nur eine arme irländische Familie lebte. Der Vater war ein Trunkenbold. die Mutter frank und nur eine junge Tochter tüchtig auf den Beinen, die denn auch sich und die Eltern und drei kleine Geschwister mit ihrer Hände Arbeit — man kann sich benken wie fümmerlich! — erhielt. So oft der Catsmeatman vorüberkam, stand die hübsche Irländerin am Eingang ihrer "alley" und kaufte um einen Penny Fleisch, wobei sie immer lange suchte und noch außerdem den Händler bat, ihr doch ein recht reines recht frisches, recht gesundes Stück zu geben. Eines Abends sagte er denn auch halb scherzhaft, halb ungeduldig: "Ihre Rate muß aber ein ganz besonders heikles und verwöhntes Thier sein, Miß!" Das Mädchen wurde feuerroth und eilte so verwirrt von dannen, als hätte man sie auf einem Diebstahl ertappt. Da starrte der Catsmeatman minutenlang in die dunkle Alley hinein, in deren Tiefe die junge Frländerin verschwunden war, und fuhr sich plöglich mit dem Zeigefinger an die Nasen= spite und begann leise vor sich hin zu pfeifen. Es war ihm offenbar ein großes Licht aufgegangen. Bon da an bemerkte ich, daß er, wenn das Mädchen mit dem Benny erschien, ihr

nicht mehr von der zweideutigen Waare im Wagen gab, sondern aus der Rocktasche ein in Zeitungspapier säuberlich gehülltes Stück Fleisch hervorzog, das er ihr mit freundlichem Grinsen reichte und das sie niedergeschlagenen Auges annahm. Dieser niedere Mann hatte ein Gemüth und eine Zartheit, um die ihn Herzoge beneiden durften. . .

Ich blieb ungefähr zwei Monate in meinem "suverioren" Boarding=House und wenn ich es nach dieser Zeit verließ. so waren daran die Ernährungsverhältnisse schuld, die in dem Hause herrschten. Auf dem Kontinente gelten die Engländer für ppramidale Esser. Meine Landlady schien sich nun vor= gesett zu haben, ihre Landsleute in dieser Hinsicht zu rehabilitiren. Wol erschienen beim Diner immer zahlreiche Schüsseln von tröstlichster Größe und man sah auf dem Tische zu gleicher Beit einen riefigen Rindsbraten, eine Hammelsteule, ein Ragout und mehrere Gemüsesorten prangen. Allein diese Biktualien= schätze wurden fast unbeschädigt wieder vom Tische weage= tragen und sie dienten offenbar bloß zur wenig sättigenden Augenweide. Waren die Schüffeln aufgestellt und die Metall= alocken, ohne die in England kein Gericht auf den Tisch fömmt, vom Aufwärter mit großer Feierlichkeit abgehoben, so begann die Landlady ein allgemeines Berhör. "Nehmen Sie Rindsbraten oder Hammelsteule?" wurde einer nach dem andern gefragt und je nach der Antwort bediente ihn die Landlady, welche den "joint", oder Mrs. Brown, welche die Hammelskeule vor sich hatte. Im Vorschneiden hatten beide Damen eine Geschicklichkeit, die meine arenzenlose Bewunderung Sie führten Schnitte von einer Keinheit aus, die erreate. mancher Mikroskopiker nach jahrelanger Uebung und mit den fomplizirtesten Instrumenten nicht erreicht. Die Portion Braten, die sie uns gaben, war von ätherischer Dünne und tadelslosester Transparenz. Wan konnte durch sie die Malercien der hübsichen Porzellanteller ganz scharf und deutlich sehen. Hatte man die erste Portion verzehrt, so war die Landlady allerdings so gnädig, sich zu erkundigen, ob man noch mehr wünsche, und auf die ausnahmslos bejahende Antwort erhielt man eine zweite Probe ihrer Kunstsertigkeit im Erzielen seiner Schnitte. Nach dieser aber wurde man nicht mehr nach weiteren Wünschen gefragt. Die stillschweigende Voraussetzung war, daß der Appetit eines wolerzogenen Menschen die zweismalige Bedienung mit diesen histologischen Präparaten nicht überdauern dürse.

Wie in vielen anderen Dingen kehrte ich mich auch in dieser Hinsicht nicht an die hergebrachten Einrichtungen, sondern gab schon bei ber ersten Mahlzeit zu verstehen, daß ich die übliche Frage, ob ich joint ober muttonleg wolle, nicht als strenge Alternative auffasse, sondern der Reihe nach von allem Vorhandenen effen werde. Diese scherzhaft geäußerte, aber bitter ernst gemeinte Erklärung erregte allgemeine stille Diß= billigung, welche sich zu strafenden und entrüsteten Blicken verstieg, als ich nach den üblichen zwei papierdunnen Fleisch= schnitten, ohne auf eine neue Frage nach dem Stande meines Appetits zu warten, ein drittesmal den Teller zur Landlady hinschob und ein drittes Stuck joint begehrte. aber all meine Energie? Die dritte Schnitte war noch kleiner und dünner als die beiden ersten und kaum war dieselbe auf meinem Teller, als die Landlady jeder etwa beabsichtigten Fortsetzung meiner Manöver zuvorkam, indem sie dem Aufwärterwinkte, die Schüffeln wegzutragen und die Mehlspeise (in regelsmäßigem Wechsel entweder Rhabarbertorte und Reis in der Milch oder Pudding und Stachelbeertorte) hereinzubringen.

Trozdem ich zum Lunch täglich in einem Ohstershop oder Coffeeroom ein mächtiges Beefsteat verzehrte, verlor ich binnen zwei Monaten bei diesen Taselgepslogenheiten doch ungefähr acht Pfund an Körpergewicht und sand schließlich, daß dieser Diät gesnug sei und ich mich wieder in reichlichere Nahrung setzen dürse. Mein Vertrauen zu superioren Boarding-Houses war aber für immer dahin und ich bekehrte mich für die weitere Dauer meines Londoner Ausenthalts zum möblirten Zimmer und Restaurant. In Brookstreet jedoch lebte, wie ich mich später überzeugte, noch jahrelang mein Andenken als das einer Art von Polyphem fort, der im Stande wäre, ganze Hämmel — und wol auch Menschen — zu verschlingen, wenn man seiner gräulichen Gier nicht Einhalt thäte.





## Die obern Behntausend.

Is die schwarze Häuserslut Londons begann, aus ihrem ursprünglichen Bette, der City, auszutreten und die grünen Ufer der Themse weithin zu übersemmen, ganze Gaue mit Hunderten von Ortschaften,

schwemmen, ganze Gaue mit Hunderten von Ortschaften, Dörfern, Weilern und Gehöften, mit all ihren Wiesen, Aeckern, Wälbern, Büchen, Hügeln und Thälern verschlingend und die blühende Erde mit ödem Pflaster und noch ödern Ziegelswürfeln bedeckend, da ließ sie im Westen ein weites Stück Land underührt und dieses bildet nun mitten im unermeßslichen Häusers und Straßenozean der Stadt eine herrliche grüne Insel, die in der ganzen ursprünglichen Schönheitsfülle der südenglischen Landschaft prangt. Den riesigen Parks, die sich in ununterbrochenem Zusammenhange von Whitehall dis zum Kensington Palast über eine halbe geographische Weile weit hindehnen, besonders aber den westlichsten ders

Rordau, Rufturftubien. II.

selben. Hube Bark und Kensington Gardens, fehlt keiner ber Reize, welche die freie Natur in ihren lieblichsten Aspekten schmücken. Beite Biesen von dem tiefen, üppigen saftigen Sammtarün, welches den englischen Rasen so wunderbar auszeichnet, werden von großen Schafherben belebt, die hinter lebendigen Secken friedlich weiden oder im hohen Grafe lagern; burch diese Grasflächen ziehen sich reinliche Riespfade und dichte Alleen hundertjähriger Bäume, deren Kronen sich über bie Strafe hinweg zu gothischen Gewölben vereinigen und das durchfilternde Sonnenlicht märchenhaft grün färben: mit den Wiesen wechseln silberne Wasserflächen, auf welchen leichte Ruberboote umberschießen und exotische Wasservögel lärmen, zwischen beren buntem Getümmel weiße Schwäne ihre stillen Kreise ziehen; bald hebt sich das Land zu sanft ansteigenden Hügeln, welche dichtes Buschwerk bedeckt, in dem die Nachtigall schlägt und die Schwarzamsel ihr Nest baut, bald vertieft es sich zu einem Barterre, das mit einem Teppich entzückender Blumenbeete bedeckt ist; neben sonnigen Rasenflächen, wo Hunderte geputter schöner Kinder unter der Aufsicht von Rindermäden und Gouvernanten fich mit lärmenden Spielen vergnügen, öffnen sich stille, verlassene Laubgänge und dunkeln bichte, geheimnisvolle Haine, wo man, auf begueme Holzbanke gelagert, stundenlang ungesehen und ungestört träumen kann: hier herrscht immer erfrischende Rühle, selbst wenn über den Strafen von London die druckenoste Sommerschwüle brütet; zu jeder Tageszeit webt ein feiner, durchsichtiger Rebel über ber ewig feuchten Erbe, ber die Baumgruppen und Grashügel in einen goldenen, duftigen Schleier hüllt, über den Wiesen als ein leichtes, unbestimmtes, auf- und niederwallendes Dunitwölkthen hängt, in welchem das träumende Auge einen Reigen transparenter Elfen in transparenten fliegenden Gewändern zu entdecken glaubt, und welcher die bizarren Umrisse der fernen Paläste, die den Park von allen Seiten umgeben, zu dämmerig schattenhafter Weichheit schmilzt.

Um füdlichen Saume biefes traumhaft schönen Barks zieht sich Rotten-Row hin, eine breite, von mächtigen Bäumen eingefaßte Fahrstraße, wo sich täglich zweimal das vornehme und reiche London in seiner ganzen Bracht und Herrlichkeit zur Schau ftellt. Von zwölf bis zwei Uhr Mittags und noch mehr von fünf bis sieben Nachmittags rollen hier in Taufen= den von Wagen die Aristofratie und der an ihr zudringlich fich reibende Geldvlebs hin und her, ehrfurchtsvoll angestaunt von Taufenden von Zuschauern, die theils auf Stühlen siten, welche die Kahrstraße zu beiden Seiten säumen, theils an den eisernen Barrièren lehnen, die Rotten=Row vom Reste bes Barkes trennen. Die Wagen sind nicht von jener leichten, luftigen, koketten Eleganz, welche die Landaus und Victorias im Barifer Bois de Boulogne auszeichnet; es find folibe, schwerfällige Fahrzeuge von gediegenster Bracht, nüchtern in der Farbe, ungraziös in der Form, aber weitläufig, bauchig, bequem, mit einer Verschwendung von Silber, Elfenbein und ziselirtem Stahl gebaut, rollende Paläste, die man trop des Widerspruchs, der in dem Worte liegt, fast zu den Immobilien des Besitzers rechnen möchte. Gemeine Miethwagen werden in Rotten-Row nicht zugelassen; magere Bäule, schäbige Rutscher, demüthia plebejische Cabs und galovinhaft behende Hansoms sollen das Auge der Großen nicht beleidigen, welche in den stattlichen Wagen ihre Macht und Größe spazieren

Alles an diesen Staatsfarroffen spiegelt die bochmüthige, schroffe Unnahbarkeit und selbstbewußte Erhabenheit ihrer Besitzer wider. Die Pferde, entweder in der gewöhn= lichen Weise paarweise neben- oder auch "tandem", das ist einzeln vor einander, gespannt, sind herrlichstes Vollblut, in Größe, Geftalt und Farbe einander peinlich gleich, ihr Geichier ist drückend schwer vom reichen Silberbeschlag und fie traben weitausgreifend und die Beine fast bis zu den schnaubenden Nüftern erhebend so stolz dahin, als müßten selbst fie die Auszeichnung zu schätzen, einen Beer des Königreichs Rotten=Row entlang zichen zu dürfen. Der Rutscher auf dem hohen Bock ist ein breiter, würdevoller alter Mann, mit rothem, glattrafirtem, vierectigem Gesichte, ein Familienerbstück bes Hauses; neben ihm sitt ein Lakai, unbeweglich, mit stei= nernem Gesicht, die Arme über der Bruft gekreuzt; hinten auf stehen zwei andere Lakaien, gleich an Wuchs, in lange Röcke von unostentativer Farbe und einen hohen Cylinder gekleidet und auf die Ruschauer zu beiden Seiten der Strafe mit der fuperben Berachtung eines römischen Triumphators blickend. Und hinter dem Schlag, den nur selten ein großes buntes Wappen, meist blos ein discreter Helmschmuck ziert, die Herrschaften selbst - ein apathischer alter Mann in der einen Ecke, eine Matrone mit hartem, zurückweisendem Gesichtsausdruck in der andern, auf den Rücksitzen schöne junge Mädchen in heulenden Roben und Clownhüten, die so starr und kerzenge= rade dasiten wie die Statuen der egyptischen Pharaonen im British Museum und ihr blühendes Gesicht mit dem unvergleichlichen, durchsichtigen Teint so unbeweglich halten, als posirten sie eben vor einem Photographen. Alle diese Leute

blicken aus halbgeöffneten Augen auf die Welt, die ihnen offenbar nicht der Mühe werth scheint, das Auge ganz zu öffnen, und in ihren niedergezogenen Mundwinkeln ist eine grausame Geringschätzung aller Menschen und Dinge petrisizirt. Sie sprechen nur selten und mit kaum bewegten Lippen und lächeln sast nie. Das lässige, schleppende Wort fällt von ihren widerstrebenden Lippen wie die Kupfermünze aus der Hand des Bornehmen, der sie im Borübergehen ohne umzuschauen dem Bettler hinrollen läßt. Der Geber kümmert sich nicht darum, ob das Almosen an seine Bestimmung gezlangt; an dir ist es, es im Fluge zu erhaschen, ihm nachzulaufen, es ehrsurchtsvoll aufzulesen!

Neben und zwischen ben Wagen und auf Parallelstraßen die Reiter und Reiterinen, welche berselben Race angehören. Ihre Toiletten sind minder geschmacklos und lärmend, ihre Wienen in Folge der physischen Erregungen des Reitens etwas beweglicher, aber ihr Blick ist nicht minder hart, ihre Lippe nicht minder höhnisch und weltverachtend als die ihrer Sippen in den Wagen und auch in den ihnen folgenden Reitstechten mit den breiten Rohledergürteln um die Witte erkennt man denselben Stoff, aus dem die großartigen Kutscher und Lakaien auf den Karrossen geknetet sind.

Hut ab vor diesen stolzen, steinernen Menschen in den Wagen und hoch zu Rosse — sie sind der zehntausendköpfige Beherrscher von Großbritannien und seinen Kolonien, das heißt von einem Fünstel des Menschengeschlechts. England wird von seiner Aristofratie regiert, nicht von der Königin, die nur die dekorative Spize eines weitläufigen Gebäudes ist, mit dessen Construction sie nicht wesentlich zusammenhängt,

bie weniger Machtbefugnisse hat als ein Doge des alten Benedig und deren Einfluß eben nur mit dem Willen und der Gutheißung der Aristokratie geübt werden kann, und nicht vom Bolke, dessen ganze Kraft und Anstrengung, Dank der Einrichtung der englischen Berwaltungs = und Gesellschafts= maschine, blos die Zwecke der Aristokratie fördert, wie der Damps nicht für sich selbst, sondern für die ihm unbekannten Zwecke des Apparats arbeitet, in welchem er gesangen geshalten wird.

Die englische Aristofratie ist die stolzeste, die mächtigste und reichste der Welt. Sie kann mit keiner andern europäischen Aristokratie verglichen werden, sondern blos mit den kleinen unabhängigen beutschen Bundesfürsten, die vor ihr höchstens den Hoheitstitel und die Befugniß, Orden zu verleihen, voraus hat. Ihr Kaftendünkel und ihre Unzugäng= lichkeit ist jedenfalls größer als die des Herrschers eines deut= schen Kleinstaats. Ihre Erziehung hat nur ben einen Zweck, in ihr das Bewußtsein der eigenen Unvergleichlichkeit und Souveranetät zu erwecken, großzuziehen und zur höchsten Entwickelung zu bringen. Die Jugend des englischen Aristokraten ist eine rein animalische. Das erste, was er lernt, ist jede Gemüthsregung zu unterdrücken und sich jenen uner= schütterlichen äußern Gleichmuth zu bewahren, der den vornehmen Engländer in feiner Lebenslage verläßt und beffen Gisschichte zu burchbrechen feine Seelenerregung ftark genug ist. Eltern und Geschwister zeigen ihm keine Zärtlichkeit, benn eine solche Gefühlstundgebung wäre schwächlich und, was viel ärger ift, vulgär, allein sie behandeln ihn mit der achtungsvollen Rücksicht, die dem Träger eines großen Namens zukommt. Wenn er später einmal heiratet, so wird das eine Interessenehe sein und seine hochgeborene oder reiche Frau Gemalin wird nicht die Geschmacklosiakeit begeben, sich durch Liebeserguffe lächerlich zu machen; das einzige Wort der Liebe, das er in seinem ganzen Leben zu hören bekommt, ist das, welches ihm eine Farmerstochter, Londoner Ladnerin, Schausvielerin, oder in welchem Kreise er immer seine Maitreffe suchen mag, in die Ohren lispelt. Früh verläßt er bas Elternhaus, um zuerst in Ston, dann in Cambridge nothbürftig etwas Latein, Griechisch und Mathematik zu lernen und gang besonders seine Muskeln zu üben. schwimmt, rubert, bort, schießt, ficht, wirft ben Hammer, schleudert das Gewicht, läuft, springt und ringt, er spielt Cricket, Croquet und Lawen Tennis und wenn er in all diesen Rünften mehr ober weniger fertig ist, hat auch seine Erziehung ein Ende erreicht und er macht eine mehrjährige Reise nach den entlegensten Kolonien, um in Elephanten=, Buffel= und Tigerjagden, in Rämpfen mit Menschenfressern, in wildem Buschleben und Entbehrungen aller Art die überschüffige Energie und Bitalität seines Athletenleibes loszuwerden. Ift die thie= rische Jugendgewaltthätigkeit befriedigt, das Juden der hyper= trophirten Muskeln gestillt, die zu hohe allgemeine Stimmung auf die in einer zivilifirten Gesellschaft allein zulässige Tonalität herabgebämpft, so kehrt er nach England zurück, heiratet, nimmt seinen Vosten in der Gesellschaft und im öffentlichen Leben ein und versteinert sich binnen Kurzem zu dem theil= nahmelosen, stolzen Mann, den wir eben im Syde Bark ge= sehen haben. Kalt und steif lebt er dahin, zu ewiger Repräsentation gezwungen, marionettenhaft zwischen den drohend

nach ihm gerichteten Stahlspitzen eines unerbittlichen Etiketten= foder hinschreitend, der ihm blos eine enge Bahn für die Bewegung offen läßt und ihn durchbohrt, wenn er haarbreit rechts oder links von der Satzung abweichen will. Sein eigener Pomp und seine eigene Großartigkeit erdrückt und er= stickt ihn, wie die schwere Rüstung die burgundischen Ritter in der Schlacht bei Murten erdrückte. Um seiner würdevollen Langweile, welche er selbst in seine Wetten und seine Fuchs= jagden, die einzigen vom Herkommen ihm gestatteten Aufregungen, mitnimmt, zu entgeben, um sich die durch den pein= lichen Zwang der ansehnlichen Haltung einschlafenden und schmerzenden Glieder zu rängern und geradezurenken, reist er — oft in einer Art Incognito — jährlich nach Baris, wo er es, in der Regel ungeschickt und erfolglos, versucht, sich einer wolthuenden Ungezwungenheit hinzugeben, die ihm daheim bei Strafe der gesellschaftlichen Acht versagt ist. Er interessirt sich für nichts, wozu ihn nicht die Mode zwingt, muß sich aber den Anschein geben, an allem Kashionablen, sei dies nun Literatur ober Runft, Religion ober Nordpolentdeckung, einen mäßigen, ruhig-würdevollen Antheil zu nehmen. Die Thatsache, daß jeder wissenschaftliche Verein, jede Kunstakademie Englands Aristokraten zu Mitgliedern zählt, spricht eher für als gegen diese Darlegung. Die Körperschaften wählen vornehme Männer, um sich in den Augen der Nation einen respektablen Charafter zu sichern, und die Vornehmen acceptiren die Wahl. weil es erstens im Interesse des Standes liegt, die Fiftion aufrechtzuerhalten, daß nichts auf Beachtung Anspruch erheben fann, was nicht von der Aristofratie patronisirt wird, und weil zweitens Kunft und Wiffenschaft gegenwärtig die Mode

sind, wie in früheren Generationen andere Dinge die Mode Kashion, nichts als Kashion. Die Aristofratie war gotteslästerlich und heidnisch unter Karl II., sie ist heute bigott und muckerisch; damals und heute weil es die Fashion ist, damals und heute ohne Aufrichtigkeit, oberflächlich und mit demielben unveränderten Kond von verstocktem Aber= alauben und gedankenlosen Vorurtheilen. Zur Zeit der Restauration wälzte sie sich in allen Lastern und Scheußlichkeiten, aber mit kaltem Phleama, systematisch, ohne den fröhlichen Leichtfinn, der der Sittenlosigkeit einen fünstlerischen, genialen Anstrich gibt und sie doch einigermaßen über die ekelerregende Schweinerei erhebt; heute ift sie bis zur Aengstlichkeit prüde und bis zur lächerlichsten Bedanterie sittsam, aber wieder nicht aus echtem Tugenddrang und aus tiefer Ueberzeugung, wie die zahllosen standalösen Scheidungsprozesse beweisen, welche fortwährend die intime Verderbtheit der Aristokratie offenlegen. Als es zu Anfang dieses Jahrhunderts üblich war, fortwährend Flüche und Blasphemien im Munde zu führen, fluchte und blasphemirte die Aristofratie; da es seit dem Regierungsantritt der Königin Victoria üblich ist, sich in der Rede strenger Chrbarkeit zu befleißen, ist ihre Konversation nunmehr biblisch. Als es - bis unter Wilhelm IV. — die Kashion war, erschrecklich viel zu trinken, setzte die Aristofratie ihren Stolz darein, viel "six hottle-men" (Sech&= flaschen=Männer) zu liefern, und besoff sich öffentlich aufs Bestialischeste; heute ist Mäßigkeit die Fashion und — sie befäuft sich höchstens noch im Geheimen. Da nun — ausschließlich durch den bildenden Einfluß des Prinzen Albert - seit zwanzig Jahren Literatur. Musik und Kunst in der Mode sind, so kauft die Aristokratie Bücher und Gemälde — letztere in der Regel nach der Geviertelle — und geht zu allen Konzerten, aber wieder nur gelangweilt, ohne wahres Interesse und ohne jede Wahl, die eben nur der Ausfluß von Geschmack und Verständniß sein kann, welche beide hier vollkommen fehlen.

Das Leben des Aristokraten ist also ein vollständig leeres und rein äußerliches. Nur eine Leidenschaft lebt wirklich in ihm und das ist seine unersättliche Gier nach Geld und Macht. Was er thut, geschieht nur, um seinen Einfluß und sein Vermögen zu vermehren. Darum drängt er sich zu einer politischen Rolle, darum übernimmt er auch unentgeltliche Aemter, in denen er aber für seine und seines Standes Interessen wirken kann, darum stellt er sich an die Spize von Vereinen, organisirt er populäre Bewegungen und monopolisirt er das ganze öffentliche Leben des Landes. Patriotismus ist dieser privilegirten Race gleichbedeutend mit Standesinteresse und ihr anscheinend uneigennüßiger Eiser im Dienste der Deffentslichteit nur die schlaue Maske ihres Egoismus, eine so schlaue Maske, daß sie selbst sehr mißtrauische, sehr skeptische Beobachter getäuscht hat.

Ein Wort der Erklärung dürfte hier zur Verhütung von Mißverständnissen am Plaze sein. Wenn man von der engslischen Aristokratie spricht, so meint man keineswegs die Perssonen, welche einen Abelstitel besitzen. Diese kontinentale Vorstellung hat in England keine Geltung. Hier fallen blaues Blut und Titel nicht zusammen. Wol gehören alle Peers zur Aristokratie, aber sie bilden nur einen kleinen Theilber letztern. Das Gros derselben besteht aus den alten

Grundbesitzer-Familien, die seit Jahrhunderten in ihrer Grafschaft mächtig und einflukreich sind, ohne darum etwas anderes zu sein als simple "Commoners", deren einziger Titel das bem Namen angehängte "Esquire" ist. Diese Kamilien stam= men zum größten Theil von den normännischen Eroberern und viele von ihnen siten noch auf der Scholle, welche -ihren Ahnen im "Domesday-Book" zugewiesen wurde. Zwar find sie nicht die Spröflinge der vornehmsten Begleiter Bilhelms bes Eroberers, benn biefe wurden hohe Barone, spielten in den frühen Feudalzeiten große Rollen, was damals ein besonders ungefundes Metier war, und gingen im Kriege ber Rosen zu Grunde, wenn sie nicht früher bei einem ber zahlreichen Anlässe, aus welchen die Könige aus dem Hause Plantagenet solche kleine Familienunterhaltungen veranstalte= ten, den Ropf aufs Schaffott trugen. Aber neben jenen vornehmsten Räubern fam ja auch ein Schwarm von hundert= tausend geringeren Abenteurern nach England herüber, die alle ihr ansehnliches Stück Land erhielten, die alle — wenn auch in minderem Range — zur herrschenden Race gehörten und die ihre Stellung und ihr Eigenthum durch die Jahrhunderte bis zum heutigen Tage erhalten konnten, weil sie in ihrer minder hervorragenden Position weit weniger den verheerenben Stürmen und Wettern ausgesetzt waren, welche die vornehmsten, an der Spite der Nation stehenden Familien bei jeder politischen Krise heimsuchten. In diesen Squirefami= lien nun ist die Herrschaft eine Tradition. Aus ihrer Mitte gehen neun Zehntel der neuen Lords hervor, welche fort= während freirt werben. Gin Baron mag ein neugebackenes Abelsbiplom von geftern haben, aber feine Familie kann

barum doch ihren Stammbaum um Jahrhunderte zurückber= folgen und sein ferner Ahn ben Familienschild in der Schlacht von Haftings getragen haben. Die Beers sind nur die Blüthe und die pomposen Vertreter der Gentry, welche die eigent= liche Aristofratie des Landes ist. Die Gentry bildet die Schichte ber Nation, welche man "bie obern Zehntausend" nennt. Sie hat dem Lande seit achthundert Jahren fast alle seine Staatsmänner, Krieger, Richter, aber auch Schriftsteller und Dichter geliefert. Sie ist mit allen Beersfamilien ver= schwägert und nimmt die jungern Sohne der Betitelten wieder in ihren Schof auf. Sie absorbirt alle Ehren und Vortheile, die vom Throne ausgehen, und alle Reichthümer, die vom Blebs erarbeitet werden. Sie ist ahnenstolzer, exklusiver und hochmüthiger als selbst die Beers. In ihre Kaste gelangt man unvergleichlich schwerer als ins Haus der Lords. Die Krone kann einen Lumpen von der Strake — wenigstens in ber Theorie steht das - zum Herzog machen, aber sie kann nicht bewirken, daß ihn die landbesitzende Gentry als Eben= bürtigen in ihre Reihen aufnehme. Denn dazu gehören Ahnen, geschichtliche Vergangenheit, Familienverbindungen und die kann auch die Krone nicht nach ihrem Gutdünken verleihen.

Diese Aristokratie im weiteren Sinne nun, die im Borsstehenben befinirt wurde, liegt gleich einem ungeheuern Polypen über England und saugt dem Leibe der Nation mit tausend Armen aus allen Adern die Nährsäfte aus. Sie besitzt vor Allem den Grund und Boden des ganzen Landes. Die jüngste Aufnahme des Landbesitzes im ganzen Königreiche hat gezeigt, daß ein volles Drittel von England und Wales sich in den Händen von 12,000 Personen besinde. Wol weisen

die journalistischen Söldner der Aristofratie, mit Recht alar= mirt über den Eindruck, den diese Ziffern auf die Nation hervorbringen muffen, beschwichtigend darauf hin, daß sich die Rahl ber Versonen, die in England Grund und Boben eignen. seit zwanzig Jahren verdoppelt habe. Allein das sind eitel Flausen, Taschenspielerstücken mit Zahlen, welche nur ein sehr naives Gemüth täuschen können. Neun Zehntel der "Grundbesitzer", deren Rahl so stattlich ist, nennen nichts ihr Eigen als ein Haus mit einem Stückhen Garten baran. Die Anzahl der Gutsbesitzer dieser Kategorie wächst allerdings mit der rapiden Entwickelung der großen Städte und ber Einführung der "Land transfer bill" von Jahr zu Jahr in bedeutendem Make. Nach den alten Landübertragunasgesetzen war es nahezu unmöglich, ein Stäubchen Landes in England täuflich zu erwerben. Man erstand ein Grundstück in allen Formen Rechtens von einer Berson, deren Familie dasselbe feit undenklichen Zeiten unangefochten besessen hatte. in dem Augenblicke, wo man sich der rechtmäßige Eigen= thumer bes Grundes glaubte, erschien irgend ein nie gehörter, nie gesehener Unbekannter, produzirte einen "Grant", einen Schenfungsbrief, vielleicht aus dem zwölften Jahrhundert, legte Auszüge aus Rirchsvielregistern bei, welche feine Abstammung von dem damals Begabten darthaten, und erhob auf Grund dieser Dotumente auf das in gutem Glauben verkaufte und erworbene Grundstück Ansprüche, denen die Berichte Statt gaben, sofern es bem Beklagten nicht gelang, die Authentizität der gegnerischen Beweisstücke zu demoliren ober eine andere Urfunde vorzuweisen, welche barthat, daß das Streitobjekt vor Jahrhunderten auf rechtlichem Wege in

den Besitz der Rechtsvorfahren des letten Verkäufers gelangt Also im ungünstigsten Falle konnte der Käufer um Geld und Land kommen, im aunstiasten sich seines Besites nur nach langem und überaus kostspieligem Prozessiren erfreuen. immer vorbehaltlich neuer Anfechtungen, die stets wieder über Nacht auftauchen konnten. Es ist begreiflich, daß unter solchen Umständen nur sehr wenige Leute Lust hatten, sich in die Fährlichkeiten und Zufälle eines Landerwerbs einzulassen, und der Boden in England nahezu unverkäuflich war. fabelhaften Zustand ber Dinge hat nun die erwähnte "Land transfer bill" vor einigen Jahren ein Ende gemacht, indem fie den ungeftorten Besitz eines Grundstücks durch eine fest= gestellte Anzahl von Jahren als genügenden Eigenthumstitel anerkannte, der jedes frühere dokumentarisch erhärtbare Recht aufhebt, und zahlreiche Versonen, die früher "on lease" wohnten, bas heißt die ihre Häuser nur auf eine bestimmte Reihe von Jahren innehatten, nach deren Ablauf sie an den Grundeigenthümer heimfielen, taufen seither diese Häuser als "freehold property", das heißt als volles Eigenthum, sie werden dadurch Grundbesitzer in England und sie sind es, welche die Zahl der lettern im jüngsten Ausweise so sehr anschwellten

Wenn man aber von den wolhabenden Städtern absieht, so kann man sagen, daß von den 32 Millionen Einwohnern des Inselreichs höchstens Hunderttausend wirkliche Grundbessiger sind, die vom Ertrage ihres Landes leben, während der ganze Rest der Nation für diese Oligarchen arbeitet, entweder als Farmer, die von einem Tag auf den andern ohne Entschädigung von Haus und Hof gejagt werden können, oder als Taglöhner, als "Farm labourers", die um einen Lohn

von 7 bis 15 Shillings die Woche, der nicht genügt, um ihnen halbwegs zulängliche Nahrung und nothdürftige Kleidung zu verschaffen, das Land für die Frohnherren pflügen.

Wie der ganze Ertrag des Bodens der Aristokratie zu= fliekt, so schwellt auch der Gewinn des Handels und der Industrie — allerdings auf einem indirekteren Wege — die Geldsäcke der Aristokratie. Sowie in England ein Mann, der sich aus den obsturen Tiefen des Volkes durch eigene Arbeit emporgerungen hat, im Handel ober Gemerbe zu einer großen Vermögensstellung gelangt ist, erwacht in ihm der Ehrgeiz, sich in die obern Zehntausend einzudrängen. gieht fich vom Geschäft gurud und fauft sich im Bestend an; er frequentirt die Gesellschaft der Beers, die den Millionär gern dulden: er läkt sich von einem der zahllosen heraldi= schen und genealogischen Bureaus, die in London an allen Srafeneden ein zweideutiges Dasein fristen, einen Stamm= baum fabriziren, der vielleicht nicht einmal ganz erfunden zu sein braucht und nach welchem er von irgend einem Train= fnecht des normannischen Heers abstammt; er legt sich ein Wappen und "crest" (Helmschmuck) zu, was in England Jeder thun fann, der die darauf gelegte Steuer bezahlt, und seine neuen Nachbarn geben sich den Anschein, an den Stammbaum und das Wappen zu glauben; endlich front er sein Streben bamit, daß er seine Erbin sammt ihren Millionen dem völlig vermögenslosen jungern Sohn eines Lords gibt ober seinen Sohn mit der mitgiftlosen Tochter eines solchen hoben Herrn verheiratet. In beiden Källen hat die Frucht der Arbeit seines ganzen Lebens nur dazu gedient, den Reichthum der

Aristofratie zu vermehren und ihren Schild neu zu vergolden, und man kann als allgemeine These die Behauptung aufstellen, daß der Handel und die Industrie Englands in letzter Linie ihre ungeheuern Schäße wieder nur für die Aristofratie aufspeichern, daß die Erwerber der Kolossalvermögen nur deren Nutznießer auf Lebenszeit sind und daß sie nach ihrem Tode von den "obern Zehntausend" in Gestalt von Schwiegerssöhnen oder Schwiegertöchtern beerbt werden.

Habe ich es nöthig den Nachweis zu liefern, daß die Politif die ganz ausschliefliche Domane der Aristofratie ift? Mit Ausnahme eines einzigen Arbeiters, den die 30 Millionen Engländer, die von ihrer Hände Arbeit leben, durch ein Wunder ins Varlament bringen konnten, besteht dieses gang und gar aus Aristofraten ober aus solchen, die sich anheischig machen, den Interessen der herrschenden Klasse zu dienen. Kein Mann aus dem Volke kann — ohne ein Wunder in England ein Abgeordnetenmandat erhalten: Beispiele wie die Gambettas, Spullers, des verftorbenen Thiers sind hier nahezu unmöglich; und zwar nicht so sehr darum, weil jedes Abgeordnetenmandat in England durchschnittlich 5000 Pfund kostet, eine Summe, die der Arbeiter oder kleine Burger nic aufbringen tann, als vielmehr wegen der eifernen Organisa= tion der aristofratischen Ginflüsse. Daran hat die Barla= mentsreform nichts geändert. Wol sind zahlreiche "verfaulte Flecken" abgeschafft und große Städte mit Mandaten begabt worden; wol ist das Wahlrecht in England ein recht libe= rales, indem jeder Familienvater, der einen eigenen Serd hat, jeder "householder", eine Stimme hat; allein vor Allem ist die Vertretung der Städte mit mehr als 100,000 Einwohnern, welche ein volles Viertel der Inselbevölkerung enthalten, noch immer eine bis zur Lächerlichfeit unverhältnikmäßig schwache gegenüber den Landbezirken, in welchen drei Viertel der Gin= wohner des Königreichs neunzehn Zwanziastel seiner Vertreter mählen, und bann stehen die Wähler unter einem gesellschaftlichen Zwange, dem sie sich nicht entziehen können und der sie nöthigt, dem Kandidaten der Aristokraten ihre Stimme zu geben. Der Karmer und Taglöhner banat gang bireft von seinem Grundherrn ab; der Handwerker, der Raufmann, der Advokat und Arzt ist auf seine Rundschaft ange= wiesen; alle Erwerbsklassen leben und gedeihen nur durch die Aristofratie, einerseits, indem sie dieselbe mit den übertrieben= sten Preisen fröhlich bestehlen, mas sie lächelnd duldet, weil fie es ja thun kann und das erschwindelte Geld schlieflich nach fürzerem oder längerem Kreislauf doch wieder in ihre Hände zurückfommt, — und andererseits indem sie erst durch ben Besitz der aristokratischen Rundschaft das Ansehen und die "Respettabilität" erlangen, ohne welche sie nicht gedeihen fönnen, weil selbst die Plebejer in ihrer blöden, gedankenlosen Nachäffung der Aristokratie blos jene Handwerker, Kaufleute. Aerzte und Abvokaten aufsuchen, welche von den höhern Klassen patronifirt werden. Alle diese Wähler werden sich nun wol hüten, einen Kandidaten des Bolks gegen einen solchen der Aristofratie zu ernennen und der Wahlkampf spielt sich immer nur zwischen autorisirten Whigs und autorisirten Tories, das heift awischen Mitaliedern der herrschenden Kaste ab. Diese politische Zweitheilung der Aristofratie ist die luftigste Komödie, die je ein Land und die Welt getäuscht hat.

~

Whigs und Tories unterscheiden sich in nichts von einander: die ersteren sind nicht die liberaleren, die anderen nicht die reaftionäreren von den beiden. Ift eine liberale Magregel in Folge der Zeitströmung reif und unvermeidlich, so führen sie die Tories ohne alles Bedenken durch; ist sie noch irgend= wie zu stunden, so bringen fie die Whigs in aller Gemuthsruhe zu Falle. Die Aristokratie hat sich in zwei ungefähr gleich große politische Lager getheilt, damit möglichst Viele aus ihrer Mitte in regelmäßigem Wechsel an die Schüffel gelangen, da doch nicht Alle zu gleicher Zeit an ihr Blat Whias und Tories sind zwei Eimer, die an finden tönnen. derselben Kette hängen und abwechselnd in den Brunnen des Nationalvermögens tauchen; ist der eine voll, so steigt er hinauf und die Reihe sich zu füllen ist am leeren, der nun hinabsteigt; so geht es seit Jahrhunderten fort und ohne Unterbrechung schöpfen, schöpfen, schöpfen fie.

Das Parlament ist allmächtig und da es blos aus Aristokraten besteht, so benutzt es die Macht im Interesse der Aristokratie. Alle Minister, alle höheren Beamten sind Aristokraten. Die zahllosen Sinekuren, welche jährlich gegen  $1^{1}/_{2}$  Millionen Psund des Budgets verschlingen, diese Stellen, in welchen schamlose Müssiggänger sür "Besorgung des Wachses zu den Siegeln der Parlamentsurkunden" 1500 oder 2000 Psund jährlich beziehen, werden immer nur an Aristokraten vergeben. Nur in den niedersten Uemtern sinden wir Plebejer, die durch einen Konkurs in den Besitz der Stelle gelangt sind, es aber nie zu höherem Avancement und fettem Gehalte bringen können. Der diplomatische Dienst ist natürs

lich eine Domäne der obern Zehntausend. Ebenso die Armee trot Abschaffung des Offiziersstellenkaufs. Die Anforderungen, die an die Lebensweise eines Offiziers gestellt werden, sind so extravagante, daß kein Unbemittelter das Waffenhandwerk — es sei benn als gemeiner Soldat oder Unteroffizier zur Lebenscarrière wählen kann, selbst wenn er durch ein Zusammenwirken außerordentlicher Umstände in der Kriegs= akademie zu Woolwich Aufnahme gefunden und die Offiziers= prüfung bestanden hätte. Die Kirche steht ganz unter dem Einfluße der Aristofratie, da die meisten Pfründen und Bfarren, die "livings", verfönliches Eigenthum der Grundbesitzer find und von ihnen nach Belieben, natürlich immer nur an Mitglieder der eigenen Kaste, verliehen, alle höhern Stellen aber durch die Regierung besetzt werden. Ein Geiftlicher, der aus den niedern Volksklassen stammt und sich nicht die Brotektion der Aristofratie erbetteln fann, erhält höchstens eine Hungerpfarre, über die er nie hinaustommt, oder er muß Missionär werden, das heißt solche geistliche Arbeit verrichten. welche den jüngern Söhnen aristofratischer Kamilien zu ge= fährlich, zu langweilig und zu schlecht ift.

Man behauptet vielsach, daß in England alle Carrièren dem Talente offen sind. Ja wol, theoretisch. Praktisch aber steht die Sache so, daß das Talent ohne Geld und Familiens verbindung nicht einmal zur Entwickelung gelangt. Erziehung ist in England ein sehr theurer Artisel und Wissenschung sich dem Armen sast unerschwinglich. Der Arme kann weder eine "Grammar School" noch ein "College" oder gar die Universität besuchen. Er kann die hohen Gebühren nicht

bezahlen, mit welchen die Erlangung der Advokatur oder des Rechtes zur Ausübung der ärztlichen Praxis verbunden ift. Ab und zu stehen wir vor einer Erscheinung wie die Tyndalls, der ein Buchbinder, oder George Smith's, der ein Lithograph war und die beide durch übermenschlichen autodidaktischen Reiß es zu ersten Stellungen in der Naturwissenschaft, respective in der Asspriologie gebracht haben: allein wie viele gang anftandig begabte Streber maren unter abnlichen Anftrengungen zusammengebrochen, che sie ihr Riel erreicht hätten! Und selbst diese glänzenden Autodidakten, haben sie es denn trop ihren Ersolgen zu einer materiellen Stellung gebrucht, die nur im Entferntesten der eines in einer fetten geiftlichen ober administrativen Sinecure untergebrachten jungern Sohnes aus der Aristokratie entspricht? Die Wahrheit ift, daß in England dem Armen und Ronnexionlosen blos die Carrière des Raufmanns, des Sandwerfers und — des Schriftstellers offen steht, in welch letzterer aber der Autodidakt, der Mann ohne akademische Erziehung und soziale Schulung, nur bei ganz außerordentlichem Talente die höchsten Ziele erreicht. Man muß das Genie eines Dickens haben, um ohne Schulfack und gesellschaftliche Unterstützung vom armen Fabriksarbeiter zum Range des ersten Romandichters der Nation zu gelangen; mit einem weniger außerordentlichen, weniger sensationellen Talente begabt, etwa selbst so talentirt wie Walter Scott ober Bulwer, wäre er noch vor dem Erfolge unterlegen.

Die Vertheidiger der heutigen gesellschaftlichen Ordnung Englands weisen gerne darauf hin, daß ein Baroncts ober Becrstitel hier bas Verdienst weit sicherer belohne als auf dem Kontinente. Allerdings. Aber welches Verdienst? Das des Politifers, das des Advosaten oder Richters in der Regel; das des Soldaten viel seltener, das des Künstlers, Gelehrten oder Schriftstellers niemals. Walter Scott wurde wol Baronet, Macaulay und Bulwer wurden sogar Lords, aber alle drei gehörten von Haus aus zur Aristofratic, zur Gentry. Dickens, der ein Plebejer war, erhielt nie eine staatliche Ausschung und ebensowenig erhielt sie Thackerah, der sich nicht gleich Scott der Verwandtschaft mit den Stuarts, oder gleich Bulwer des ältesten normännischen Blutes rühmen konnte. Die Politiker und Richter und Soldaten aber gehen, wie wirdseschen haben, ziemlich ausnahmslos aus der herrschenden Kaste hervor und die Standeserhöhungen und Auszeichnungen gehen auf diese Art regelmäßig "en famille" vor sich.

So ist die Herrschaft der Aristokratie auf breitester Basis gegründet und eine Auflehnung gegen sie auf friedlichem Wege unmöglich. Die Erben regieren das Land, geben ihm Gesetze, vertreten es in der Fremde, kommandiren seine Armee und Flotte; die jüngern Söhne durchdringen die ganze Berswaltungsmaschine, sprechen Recht, beherrschen die Universitäten und die Kirche und unterwerfen auf diese Weise die Administration, die Justiz, die Wissenschaft und das nationale Geswissen dem aristokratischen Einflusse. Das Prestige, welches diese Machtstellung der Aristokratie verleiht, macht ihr die Kunst, die Literatur, ja selbst die Philosophie unterthan und führt ihr die Reichthümer des Handels und der Industrie als regelmäßigen Tribut zu. Der Plebeser aber blieft zu den

obern Zehntausend, die er hoch über sich gleich olympischen Göttern umgeben von der Gloriole der Macht, des Glanzes und des Reichthums dahinwandeln sieht, mit Schauern der Ehrsurcht empor und wirft sich im Geiste vor ihnen in den Staub, wenn sie im Hyde Park als eine grandiose Prozession in ihrer erhabenen Unnahbarkeit und Weltverachtung an ihm vorüberziehen.





## Die Demokratie in Angland.

o hat die französische Revolution vergebens stattsgefunden? So ist die "Erklärung der Menschensrechte" nicht auch für England erfolgt? So sind

die erhabenen Auferstehungs-Glockenklänge der Worte "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" nie an die englische Bolksseele gedrungen?

Nie. Die völkerbefreienden Ideen der großen Revolution haben nicht die Flugkraft gehabt, sich über den schmalen Kanal zu schwingen, und in England herrscht im Verhältniß des Volks zu seinen Gebietern noch heute das volke Mittelalter. Es gibt hier keine eingeborenen Demokraten. Der Gleichheitse gedanke, wenn er aus der Fremde und von Fremden eine geführt wird, geht auf englischem Boden zugrunde wie ein Samenkorn zwischen Granitgeröll. Der Engländer acceptirt seine aristokratische Gesellschaftsordnung, er hält sie für gut,

er ist stolz auf sie, er begeistert sich für sie. Der ärmite Arbeiter, der sein elendes Leben in Schmutz und Roth verbämmert, berühmt sich dem Fremden gegenüber der Größe und des Glanzes seiner Lords. Der Hungerleider von Farm-Taglöhner bünkt sich etwas Rechtes, weil er im Dienste des Herzoas Soundso steht. Die "Internationale", die doch seit Jahren ihren Hauptsit in England hat, vermag auf die englischen Arbeiter nicht zu wirken, weil sie außer ihren wirthschaftlichen auch demokratische Grundsätze auf ihre Fahne schreibt. Nichts schmeichelt bem niedern Engländer so sehr. als wenn er sich im noch so abgeschwächten, noch so fernen Abglanz seiner Aristokratie sonnen kann. Der ist es nicht charakteristisch, daß die gemeinsten Kneipen, die für die alleruntersten Rlassen der Bevölkerung berechnet sind, zum Wirthshausschild mit Vorliebe ein hochadeliges Wappen mählen und daß man in den "slums" von London auf Schritt und Tritt Schnadsbuden "zum Wahren von Norfolt", "zum Wappen von Budingham", "zum Wappen von Westminster" antrifft? Ist es nicht charakteristisch, daß sich gerade die niedrigsten Schichten bis zur wilden Leidenschaftlichkeit für die angeblichen Ansprüche eines Betrügers auf einen Baronetstitel begeiftern und daß ber Häftling Orton, welcher Gir Roger Tichborne zu sein behauptet, seine opferwilligsten und treuesten Anhänger unter den Taglöhnern der großen Industriestädte gählt? Was in aller Welt fann einem Fabritsarbeiter von Birmingham, der täglich drei Shillings verdient, daran gelegen sein, daß ein fremder Mann ins Erbe der Tichbornes eingesett werde? Und doch opfert dieser selbe Fabriksarbeiter seit Jahren einen Theil seines färglichen Berdienstes zu

Handen des famosen Dr. Renealy, um die Agitation für den Pseudo = Tichborne in Gang zu erhalten. Setzen wir ben Kall, die Agitation führte zu einem Erfolge und der Sträfling von Dartmoor wurde feine Gefangnikzelle mit ber prächtigen Halle bes Hampshirers Schlosses vertauschen; nun und dann? Dann wäre er ein großer und überreicher Herr. einer der Mächtigen des Landes, würde auch wie die andern Dynasten im wappengeschmückten Wagen in Syde Bark um= herfahren und jährlich 30,000 Pfund für Staat und Prunk ausgeben, den Arbeiter aber murbe feine Karroffe höchstens mit Roth besprigen und wenn derselbe versuchen würde, ins Schloß Tichborne zu dringen, um seinen Heros von Angesicht zu Angesicht zu sehen, so würden zwei Dutend Lakaien ihn über die Treppe hinunterwerfen. Aber das verschläat Der Taglöhner steuert freudig seinen Benny alles nichts. wöchentlich zur Tichborne-Kasse bei und wenn Ortons Ansprüche anerkannt würden, so wäre es bis an seine Todes= stunde die schönste Erinnerung seines Lebens, daß seine schwielige Hand mitgeholfen habe, Sir Roger die Baronets= frone aufs Saupt zu feten, und daß sein obstures Blebejer= dasein auf diese Weise mit den Geschicken eines der hohen Herren des Landes verknüpft worden sei.

Die Aristofratie bildet die Romantik im Leben von Hunsberttausenden prosaischer Engländer, die im Herzen die märchenshafte Hoffnung nähren, daß sie eines Worgens als Lordserwachen könnten. Warum nicht? Der Fall ist vorgekommen. Die jüngern Söhne jüngerer Söhne können nach fünf, sechs Generationen in tiese Obsturität versinken und eine Reihe von Todeskällen, die sie zu Erben einer Lordschaft und eines

prinzlichen Vermögens machen, sie plöplich wieder ins blendende Licht der höchsten Gesellschaftsstellung emporheben. Die zahllosen Engländer, die Scott, Stuart, Howard oder Russell heißen, hängen mit inniger Freude und sogar Ueber= zeugtheit an der Vorstellung, daß sie aus den großen Säusern dieses Namens stammen und vielleicht aar noch einmal Earls von Eldon, Marquis von Bute, Herzoge von Norfolf oder von Bedford werden könnten. Der Typus der auten Land= lady meines ersten Boarding-House in London ist ein überaus weit verbreiteter und wurde oft genug zu Komödienfiguren verwendet. Man ist äußerst entfernt mit einer Verson aus den "obern Zehntausend" verwandt, ohne daß diese Verwandtschaft von der andern Seite im Gerinasten anerkannt würde, ohne daß daraus die geringsten gesellschaftlichen Beziehungen hervorgehen würden, aber das genügt dennoch, um dem betreffenden Individuum die lächerlichsten Brätentionen zu geben und in ihm den Wahn zu nähren, daß es ebenfalls zu den vornehmeren Klassen gehöre. Wo gabe es eine Familie in England, in der nicht die dunkle, vage Tradition lebte, daß ein ferner Vorfahr einmal eine Standesperson gewesen sei ober sich mit einer Standesperson verheiratet habe und nur durch die Bürgerfriege, die Religionsverfolgungen u. s. w. in die namenlose Masse des Volks versenkt worden sei? Daher die wunderliche Schatgräberei reichgewordener Blebejer, die mit leidenschaftlichem Eifer die wüsten Einöden einer finstern Vergangenheit durchwühlen, um Ahnen und Wappen zu suchen; daher das erstaunliche Miftverhältniß zwischen der Lebensstellung und den Anschauungen der meisten Engländer, die, obwol sie in jeder Hinsicht der Blebs ange=

hören, dennoch die entschiedensten Feinde der gesellschaftlichen Gleichheit sind und sich im Geheimen für etwas weit Besseres als ihre Nachbarn und äußerlichen Standesgenossen, für Lords in der Verbannung, für Incognito = Mitglieder der "obern Zehntausend" halten; daher endlich die Zärtlichkeit eines jeden Engländers für seine Aristofratie, die ja moalicherweise Blut von seinem Blute ist, sein lebhaftes Interesse für alle Borgange im "high life" und seine Bewandertheit in genealogischen und heraldischen Fragen. Burke's brei Riesenbande über die "Beerage und Baronetage", über die "landbesitzende Gentry" und über die "ausgestorbenen, ruhen= ben (dormant) und aufgehobenen Abelstitel" erfreuen sich einer fabelhaften Verbreitung in der Mittelklasse und arme Sand= werker kennen keine interessantere Lekture als die mehrere Spalten lange Lifte der bei den Drawing-Rooms der Königin vorgestellten Personen, welche die "Times" andächtig zu veröffentlichen pflegt.

Dieser Hang, sich eine aristokratische Abstammung anzubichten, diese heftige, instinktive Scheu, dem Bolke entsprossen
zu sein, verläßt den Angelsachsen selbst im freien, republikanischen Amerika nicht. Als der biedere Musterbürger Franklin
zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges in diplomatischen Geschäften nach England kam, nahm er sich Zeit, nach der Grafschäft zu reisen, aus der seine Familie stammte, und in den Kirchspielregistern und Dorfarchiven so lange herumzustöbern,
bis er sich glücklich einen Stammbaum zusammenstückeln konnte,
an dessen Wurzel wir irgend einen illustren Bauernknecht
sinden. Doch wozu auf das vorige Jahrhundert zurückgreisen?
Wir haben ein viel näheres Beispiel: als General Grant Präsident der Bereinigten Staaten wurde, war es seine erste Sorge, durch befreundete Blätter verkünden zu lassen, daß er aus einer Familie stamme, die in England schon zur Zeit Eduards IV. blühte.

Wir stehen hier wieder vor einer völferpspchologischen Erscheinung, in welcher sich die intimsten Gigenschaften einer Race fundgeben. Der Angelsachse — wie der Germane über= haupt — ist eben seinem innersten Wesen nach kein Demokrat im heutigen Sinne des Wortes, fein Gleichheitsmensch. Während die Gleichheit das höchste politische Ideal des Romanen ist, das Streben nach ihr die treibende Kraft, sie selbst das Riel, ihre gesetliche und gesellschaftliche Anerkennung die Frucht der großen Revolution war, mag sich der Germane für sie nicht nur nicht begeistern, sondern sie widerstrebt ihm und er sucht ihr mit allerlei Schlichen zu entgehen, wenn sie ihm durch Gesetz und Verfassung aufgenöthigt wird. Das beste Beispiel hiefür ist wieder Amerika. Die Konstitution dieses Landes ist unter dem Ginflusse der französischen Encyklopädisten, also eminent romanischen Geistes, zu Stande gekommen und stipulirt denn auch die Gleichheit aller Bürger. Menschen, die berufen waren, unter dieser Konstitution zu leben, waren Angelsachsen und sie haben trot der theoretischen Gleichheit eine Fülle gesellschaftlicher Abstufungen geschaffen, welche — weil sie nicht den historischen Hintergrund der europäischen Feudalität haben — auf den Fremden überaus grotest wirken. Der Weiße fühlt sich dem Farbigen, der eingeborene Amerikaner dem naturalisirten Eingewanderten, der Abkömmling der alten Buritaner und der Neu-Amsterdamer Mynheeren dem erst in zweiter oder britter Generation von europäischen Emigranten Stammenden so unendlich übergesordnet wie nur ein englischer Grosvenor einem simplen Mr. Brown und wäre nicht der nivellirende Ginfluß des "allsmächtigen Dollars", wir würden es in Amerika erleben, daß die "alten Familien" die Mesalliance mit neuen Leuten pershorresziren würden.

Seit der Germane in der Weltgeschichte erscheint, hat er immer in gesellschaftlicher Ungleichheit gelebt und den Rang= unterschied zwischen Gemeinen und Vornehmen gekannt. Der alte Germane hatte seinen Götteradel, dessen Ursprünge er mit ben heiligen Stammesmythen verknüpfte und beffen jedes einzelne Mitglied ihm mit dem Nimbus übernatürlichen Ur= sprungs und geheimer Begiehungen zu ben Stammesgöttern umgeben schien. Die Verehrung dieser Edelinge bildete einen Bestandtheil seiner Religion und floß aus benselben Gemüthsquellen wie die Berehrung seiner Götter selbft. Gefolgschaftssystem, daber die freudige Unterordnung unter die Häuptlinge, daher die dynastische Treue, wie sie in jener Kulturepoche kein anderes Bolf kennt und wie sie bei ben Bandalen, bei den Gothen, bei den Franken aus zahlreichen Anlässen so rührend und erschütternd zum Ausdruck kömmt. Auf diesen Gemüthsgrundlagen konnte sich im Mittelalter die echt germanische Institution der Feudalität aufbauen, dieser Gemüthszug lebt heute noch in Deutschland abgeschwächt und verfümmert als tiefer Respekt vor Titeln und Würden, in England als abergläubische Verehrung der Aristofratie fort und er kann uns als Beweis der Bähigkeit dienen, mit der eine primitive Eigenschaft des Urcharakters eines Volks sich trot veränderter Weltanschauung und grundverschiedenen Da=

seinsbedingungen, trot ansteckendem und verlockendem Beispiel benachbarter Stämme erhält.

Bei allen andern Bölfern dient das Rolonialwesen der demofratischen Idee: die etwa bestehenden gesellschaftlichen Unterschiede des Heimatslandes verschwinden auf dem neuen Boden und die Arbeit, die in einem jungen Gemeinwesen allein das Dasein ermöglicht und der sich Niemand entziehen kann, bearundet nothwendig eine allgemeine Gleich= Allein der Engländer nimmt seine aristokratischen heit. Neigungen und Begriffe auch in die Kolonien mit und weit entfernt, das Joch der sozialen Ungleichheit auf jungfräulichem Grunde von sich zu schütteln, macht er es dort im Gegentheil noch schwerer und drückender. Die Gesellschaft jeder englischen Kolonie ist ein robes Abbild der Gesellschaft des Mutterlandes, eine Zinknachahmung des goldenen Driginals. Der Engländer, ber daheim als Plebejer, als Mann von niederer Abstammung und ohne jede aristofratische Verbindung und Batronage nicht die geringste Aussicht hat, zu einer höhern Vermögens- und Machtstellung zug elangen, geht in die Kolonien, nicht allein um hier Geld, sondern mehr noch um Ansehen und Einfluß zu gewinnen. Er macht sich da zu dem. was er in der Heimat nicht werden konnte: zum Aristokraten. Kindet er inferiore Racen vor wie in Indien. Neu-Seeland ober Südafrika, so behandelt er diese so, wie er daheim von ben "obern Zehntausend" behandelt worden ist. Besteht die Kolonialgesellschaft blos aus Weißen wie in Kanada und Australien, so sucht er sich durch Reichthum und Verschwäge= rung — Beides in den Kolonien leicht zu erlangen — Aufnahme in die herrschende Klasse zu erwirken, die er bereits

fest organisirt vorfindet. So hat jede englische Rolonie ihre lokale Aristokratie mit allen Lastern und Mißbräuchen der metropolitanischen: der Arbeiter wird ausgebeutet, der Grundbesitzer monopolisirt den politischen Einfluß, er läßt sich oder seine Arcaturen ins Kolonialvarlament wählen, er reifit die einträglichen Stellen an sich, er regiert als Minister, er spricht Recht, er kommandirt die Lokalmiliz als gewählter Offizier. er hat die unbedingte Verfügung über das Kolonialbudget, das er für seine Zwecke und Interessen belastet, mit einem Worte er ahmt jeden Zug des Systems der "obern Zehn= tausend" in England nach und der einzige Unterschied zwischen ber Metropole und der Kolonic ist, daß in der lettern Jedermann, wenn er viel Geld erworben hat. Mitglied der herr= ichenden Kaste werden fann, während in der ersteren, wie wir gesehen haben, Geld allein hiezu nicht genügt. noch mehr: auf dem Umweg über die Kolonien kann der eng= lische Plebejer sogar im Mutterlande selbst zu halbaristofratischem Ansehen gelangen und, wenn auch nicht Mitglied, jo doch einflufreicher und hochgeschätter Verbündeter der "obern Zehntausend" werden. Diese haben nämlich immer jungere Sohne und Barteiganger genug, für die babeim feine passende Versorgung zu finden ist und die daber nach den fetten Almen der Kolonien auf die Weide geschickt werden; man ernennt sie zu Beamten, Richtern, Gouverneuren und Bischöfen, kann sie aber den Kolonien nur mit ihrer eigenen Bustimmung aufhalsen. Damit dieselben nun immer willig bleiben, die Schmaroper aus der heimischen Aristofratie reich= lich zu ernähren, räumt man ihnen eine gewisse beschränkte Reziprozität ein und der koloniale Aristokrat findet in Folge

bessen manchmal an der Tafel der englischen Aristokratie ein Gastcouvert für sich gelegt.

Bielleicht nehme ich übrigens die Ursache für die Wirkung. Bielleicht herrscht nicht in den Kolonien das Batrizierspftem, weil der Engländer ein eingefleischter Aristokrat ist, sondern das aristofratische Prinzip hat sich in England erhalten können, weil es auch in den Kolonien in voller Geltung steht. Seit 1815 find 9 Millionen Individuen aus England zur Sälfte nach den Vereinigten Staaten, zur Sälfte nach den britischen Kolonien ausgewandert. Wer vermöchte nun zu fagen, wie viel finstere, leidenschaftliche Ehrgeizige unter diesen 9 Mil= lionen waren, die Demagogen geworden wären und sich gegen Die Herrschaft der obern Zehntausend emport hätten, waren ihnen in den Kolonien nicht Wege zur Befriedigung der Ambition und Herrschergelüste offengestanden, die daheim nur durch eine blutige Revolution hätten gestillt werden können? Bielleicht hat die französische Revolution nur darum statt= gefunden, weil die Marats keine französische Kolonie hatten, wo sie Bremierminister werden konnten, und vielleicht ist England von einem sozialen Kataklysma bisher nur darum ver= schont geblieben, weil es Kolonien besitzt, in denen catilina= rische Ambitionen verhältnismäßig leicht Befriedigung finden.

Alle plebejischen Talente, welche dem System der obern Zehntausend gefährlich werden konnten, sind auf diese Weise unschädlich geworden und die Massen, die in England zurückblieben, beugen sich mit Rindvich-Willigkeit unter das aristvekratische Joch. Die Voraussetzung der Demokratie ist das Erwachen des Selbstgefühls und die Mündigkeit der niedern Volksschichten. Diese Voraussetzung fehlt in England. Der

englische Arbeiter ist der stärkste, ausdauerndste, muthigste in Europa; an Chrlichkeit und Treue, an Hingebung zu seinem Werke und Gewissenhaftigkeit übertrifft ihn kein Individuum aus einem andern Bolke; aber neben diesen Tugenden hat er ein ungeheures Laster, welches eine Folge seiner Lage ist, und dieses Laster ist der absolute Mangel an Voraussicht. Das ist ein Laster, das nothwendigerweise überall den Sklaven charakterisirt. Der Sklave ist nicht mündig und fühlt dieß; er weiß, daß er im Dienste eines Herrn steht, und erwartet von diesem Versorgung und Pslege; er ist befriedigt, wenn er seine lausenden Pslichten erfüllt hat; wozu sich mit der Zukunst beschäftigen? wozu sür den nächsten Tag sorgen? wozu sich das ohnehin geringe Maß der Genüsse verkümmern, um einen Nothpsennig zu ersparen? Der Herr ist da, der Herr wird ihn ernähren, wenn er nicht mehr arbeiten kann.

Das ist die Lebensauffassung des englischen Arbeiters. Er lebt gedankenlos in den Tag hinein. Manchmal legt er einige Pfund in die Savings-Bank, aber er nimmt sie am nächsten Feiertage wieder heraus und schmaust und zecht für sie. Der französische Arbeiter sucht Capitalist und Rentier zu werden, der englische denkt nie daran, sich selbst für seine alten Tage zu versorgen. Dazu ist die Gesellschaft da, dieser unsichtbare Sklavenvogt, für den er sein Leben lang arbeitet. Und die Gesellschaft entspricht den Erwartungen des Arbeiters. Sie öffnet ihm das Armenhaus, wo seder dürstige Engländer an seinem Zuständigkeitsorte Aufnahme sindet. Das ist eine Altersversorgung, aber die eines Sklaven; eine tief entwürzigende, eine bitter verlezende, eher für ein Lastvieh als für einen Menschen geeignete. Sm "Workhouse" verliert der ers

werbsunfähig gewordene Arbeiter seine Selbstständigkeit; er wird unfrei, er lebt in einer Art Gefangenschaft, er hat zwar Obdach und Nahrung, aber seine Menschenwürde wird mit Füßen getreten. Dieses Los läßt sich der Engländer willig gesallen. Der Arbeiter verbraucht — man kann oft genug sagen vergeudet — seinen ganzen Erwerd dis auf den letzten Benny mit der Aussicht auf schließliche Bersorgung im Armenspause und der Reiche bezahlt gerne die "poor rate", um seinem Sklaven schließlich ein Dach und ein Stück Brod bieten zu können. Der französische Arbeiter würde unter solchen Bershältnissen individuell sich selbstmorden oder forporativ zum rächenden Betroleum greisen!

Wie soll die Masse des Volks bei solchen Anschauungen und Gewohnheiten demokratischen Ideen zugänglich sein? Wie soll der Arbeiter, der nicht einmal für seine eigenen Angelegenheiten und für seine eigene Zukunft ein hinreichendes Interesse hat, auf den Gedanken verfallen, die Angelegen= heiten des Staates, die Leitung der nationalen Geschicke zu kontroliren und die Gesellschaft unter seinen Einfluß zu bringen? Er hat theoretisch alle Freiheiten; er könnte, wenn er wollte, zwei Drittel sämmtlicher Abgeordneten wählen, er kann sich beliebig assoziiren und versammeln, er hat die Freiheit des gesprochenen und gedruckten Wortes, aber er benutt diese köstlichen Güter. um die der französische Arbeiter noch immer vergebens ringt, ausschließlich zu zufälligen ma= teriellen Zwecken und nie im Dienste großer und ewiger Prinzipien. Wann hält er Meetings? Wenn ihm der Lohn verringert wird. Wozu bildet er Vereine und Genossen= schaften? Um striken zu können. Die Höhe des Taglohns -

das ist sein ganzer Gesichtstreis. Ueber diesen hinaus sieht er nicht. Auf den Gedanken, daß politische Freiheit nicht Selbstzweck, sondern Mittel zur Förderung des allgemeinen Wolbefindens ist und daß eine Konstitution, welche die Ausbeutung einer ganzen Nation durch eine mächtige Aristokratie gestattet, trot aller durch sie gewährleisteten Freiheiten nichts taugen kann, auf diesen Gedanken ist der englische Arbeiter noch nicht gerathen. Der Farm-Taglöhner, der mit seinem empörend dürftigen Lohn fein Auslangen finden fann, der Kabriksarbeiter oder Handwerksgeselle, der beschäftigungslos geworden ift oder deffen Salair man herabgesett hat, beschäftigt sich blos mit dieser augenblicklichen Erscheinung, ohne zu verstehen, daß sie das Symptom eines allgemeinen, dauernben Uebels ist, und begnügt sich damit, auszuwandern oder zu striken, womit aber an den herrschenden Berhältnissen gar nichts geändert wird.

Bezeichnend ist es, daß nur ein Theil der Bevölkerung des Bereinigten Königreichs eine noch unausgesprochene, aber deutlich erkennbare Hinneigung zu demokratischen Ideen zeigt und zwar, wie sich theoretisch ohnehin erwarten ließ, der celtische. In Irland nimmt die Jahrhunderte alte Gährung und Unzufriedenheit immer mehr die Form demokratischer Bestrebungen an. Aeußerlich ist es auch dort nur eine materielle, nämlich die Land-Frage, welche die Gemüther erregt und zu violenten Handlungen antreibt. Aber im Hintergrunde dieser an sich schon sehr bedrohlichen Land-Frage kommt eine noch viel bedrohlichere zum Borschein, nämlich die der individuellen Gleichheit einerseits, die der kollektiven Emanzipation

Irlands von der Aussaugung durch die englische Aristofratie andererseits.

Wie wenn die Kulturgeschichte ein nach allen Regeln ber Naturwissenschaft geleitetes Experiment hätte veranstalten wollen, so hat sie zwei verschiedene Racen, die germanische und die celtische, unter dieselben Bedingungen versetzt, um zu erproben, wie die gleichen Gesetze und Einrichtungen, die gleichen flimatischen, religiösen und fulturellen Verhältnisse auf das verschiedene ethnische Material einwirken. Nun denn, das Resultat des Versuches ist im höchsten Grade frappant. Der Anaelfachse. der durch den Normannen seiner Freiheit, Selbst= ständigkeit und Grundherrlichkeit beraubt und aus der Kondition bes unabhängigen Landbesitzers in die des Leibeigenen, der sich später zum Farm = Taglöhner entwickelt, hingbgedrückt worden ist, hat nicht die leiseste Erinnerung an seine früheren Rechte bewahrt und ist so ledig jeder Ahnung eines Anspruchs auf den Grund und Boden, den er bearbeitet, daß er, wenn er mit seiner Lage unzufrieden ift, sich einfältig und plump so hilft, daß er auswandert; der Celte, der seitens des Anglonormannen dieselbe Behandlung zu erleiden hatte. ist sich bis zum heutigen Tage seiner historischen Rechte in absoluter Klarheit bewußt; er weiß, daß er früher der freie Herr des Bodens war, auf dem er heute als rechtloser Farmer oder hungernder Taglöhner sitt: daß der Lord, dem all seine Arbeit zu Gute kömmt, ein Räuber ift, der ihm fein Eigen= thum vor Zeiten mit bewaffneter Faust entrissen hat; er behält sich im Bergen stets vor, wieder in seine unverjährbaren Rechte einzutreten, und wenn der Lord den Versuch macht, ihn von der Scholle zu jagen, seinen Taglohn zu verfürzen,

seinen Vachtzins zu erhöhen, so fällt es ihm nicht ein, außzuwandern, sondern — er erschießt den Lord. Der Angel= sachse wurde durch sein tiefes Gemuth zu religiösen Strupeln und dadurch der Reformation in die Arme getrieben, der Celte findet für seine äußerlichen Neigungen und seine heidnische Phantasie Befriedigung im Katholizismus und schiert sich nicht um den tiefern sittlichen Inhalt des Christenthums. Der Angelsachse ist zufrieden mit seiner aristokratischen Gesell= schaftsordnung und sucht nur direkt oder indirekt in die herr= schenden Schichten zu gelangen; ber Celte gelangt selbstständig, durch eigenen Instinkt oder eigenes Nachdenken, zur demofratischen Idee und lehnt sich gegen die Herrenkaste auf. Der Grundstock der wenigen sozialdemokratischen und der vielen republikanischen Vereine, die auch in den enalischen Großstädten bestehen, wird von Frländern gebildet. Diese Celten sind der Sauerteig, der an den unbeweglichen dicken Teig der angelsächsischen Nation gesetzt ist und ihn allgemach in Gährung bringen zu wollen scheint. Das an den Boden ge= brückte Ohr des Beobachters hört ein dumpfes Rollen aus der Richtung von Frland her — wer weiß, ob das nicht die ersten fernen Donnerschläge eines revolutionären Wettersturmes sind, der auch in England die Sintflutepoche ein= leitet, aus welcher Frankreich bereits wieder hevorgegangen ift.





## Englische Religiosität und Sonntagsfeier.

er Fortschritt der Zeiten, die großen Resultate der Naturwissenschaften, die kühnen Untersuchungen der positivistischen Philosophen, die Ergebnisse der versgleichenden Sprachforschung und Mythologie, die häufigere Berührung mit fremden Völkern von emanzipirterer Denkungsweise, nichts hat die tiefe, melancholische Religiosität der engslischen Nation zu erschüttern verwocht und sie steckt noch heute dis über den Scheitel in derselben theologischen Weltanschauung, aus welcher die puritanische Bewegung hervorgehen konnte. Wan gibt sich in England gar nicht den Anschein, aufgeklärt zu sein; man heuchelt nicht Toleranz gegen den Unglauben, wie dies anderwärts denn doch Mode zu sein beginnt; man sucht ganz offen von Staatszund Gesellschaftswegen die freie Forschung zu unterdrücken. Als Thndall 1874 in Belfast anläßlich einer Versammlung der "British association"

eine Rede hielt, die gottesleugnerisch angehaucht war, wurde er von der Presse, von der Gesellschaft, von den offiziellen Areisen so lange verfolgt und moralisch gefoltert, bis er sich in einer öffentlichen Erklärung reumüthig an die Brust schlug und ein kanonisches Glaubensbekenntniß ableate, eine Varodie der Galilei=Tragödie, über die unser Jahrhundert erröthen sollte. Darwin, der ein unabhängiger Grundbesitzer und nicht wie der bejammernswerthe Tyndall ein bezahlter "Lecturer" ist, beschränkt sich in all seinen Werken auf positive Darlegungen, vermeidet es aber forgfältig, die naheliegenden philosophischen Kolgerungen aus seinen Thatsachen zu ziehen. Herbert Spencer untersucht wol kalt und mit unerschütter= licher Rube die Ursprünge der Gott-Vorstellung des Menschen und stellt sich eben so entschieden auf den Standpunkt bes unqualifizirten Atheismus wie John Stuart Mill. aber beide werden in England nur um ihrer Thatsachen willen in dem einen, um ihrer Methode willen in dem andern Falle ge= lesen und auf die Denkweise ihrer Nation wirken sie kaum ein, wie sie denn beide in ihrer Heimat in viel geringerem Ansehen stehen als auf dem Kontinente. Und was bedeuten auch zwei oder drei Aufflärungs-Bücher jährlich angesichts der Tausende von theologischen Abhandlungen, Postillen, Brebigten und Bibelerläuterungen, die fortwährend erscheinen und gierig gekauft und gelesen werden? Neben der Bibel fehlt auch heute noch Bunyan's "Pilgrims progress" in keinem englischen Hause. Als Mooden und Sanken, zwei amerikanische Geistliche, die von Stadt zu Stadt ziehen und vor zahlenden Zuhörern Predigten halten und Hymnen singen, ihre frommen Vorstellungen im Haymarket-Theater gaben (1875), vermochte

biefes größte Schauspielhaus Londons dem Andranae bes Bublikums nicht zu genügen; in den Logen sah man die Brinzessin von Wales und ihre Schwägerin, die Marquise von Lorne, auf der Galerie den Rowdy von Banswater und dieses ganze gemischte Auditorium vereinigte sich zu stunden= langem hysterischem Schluchzen, Singen und Beten. Alls in bemselben Jahre die beiden Schiffe "Alert" und "Discovern" für eine Nordpolexpedition ausgerüstet wurden, war der Raum in den Kahrzeugen so beschränft, daß der wissenschaftliche Stab auf einen ganzen Gelehrten für die beiden Schiffe reduzirt wurde; da fiel es einem Varlamentsmitaliede ein, zu verlangen, daß für jedes Schiff auch noch ein — Raplan an= aestellt werde! Der erste Lord der Admiralität erklärte ver= gebens, daß man für eine solche würdige Versönlichkeit absolut keine Unterkunft schaffen könne, die Interpellationen im Barlamente wiederholten sich, die "Times" trat in einem sal= bungsvollen Leitartikel für die Sache ein und die Regierung mußte schließlich richtig nachgeben und von jedem Schiffe ben Bahlmeister entfernen, um für die Reverend Gentlemen Plat zu machen. Vor einem Polizeigerichtshofe Londons geschah es zur Reit meines dortigen Aufenthalts, daß ein Zeuge, der beeidet werden sollte, die Erklärung abgab, er glaube an keinen Gott und könne darum als gewissenhafter Mensch nicht bei einem solchen schwören; da rief der Richter in hoher Erregung: "Ein so ruchloser Mensch hat in diesem Saale nichts zu schaffen und ich fann ihn gar nicht zu einer Aussage zulassen" und schickte ben aufrichtigen Mann zum Schaden der Bartei. für die er Zeugenschaft ablegen sollte, thatsächlich fort, obwol das englische Gesetz ausdrücklich zugibt, daß eine Person, die einen Eid mit ihren religiösen Ueberzeugungen nicht vereinsbaren kann, eine Zeugenaussage mache und durch die einsache Versicherung, daß sie wahrhaft sei, bekräftige, — die Presse aber hatte in diesem Falle für den blindwüthigen Eiserer von einem Richter kein Wort der Rüge. Fortwährend werden in London neue Kirchen und Kapellen gebaut und mit Aussnahme derjenigen, die in den von fremden Arbeitern bewohnsten Vierteln, also in Whitechapel, Bromley oder Limehouse, stehen, sind alle zu eng für den Andrang der Gläubigen.

Es hat in der englischen Kulturgeschichte wiederholt Epochen gegeben, wo es schien, als sollte sich eine atheistische Strömung Bahn brechen. Das war zur Zeit der Restauration und ein zweitesmal zu Anfang dieses Jahrhunderts. Vornehmen affektirten Unglauben, verspotteten die Religion. vernachlässigten die Kirche, gefielen sich in Blasphemie und geberdeten sich als starke Geister. Aber das war eine Mode. die weder lang währte noch tief ins Bolt drang. Masse der Nation hing unbeirrt an ihren religiösen Vorstellungen und ist heute so eifrig im Glauben und in den äußern Rundgebungen besselben wie nur je zur Zeit ber Rundföpfe. Die Geistlichkeit der Staatsfirche hat gut so verweltlicht zu sein wie der römische Klerus, das treibt allenfalls besonders eifrige Bibelchristen ab und zu in den Schof anderer Sekten, aber es thut dem Glauben keinen Abbruch. Der Clergyman der Hochfirche ist eine Kreatur vornehmen Ginflusses, ein Höfling, ber seine Beförberung bem glatten und gefälligen Scherwenzeln im Salon — oder Vorzimmer — hochgeborener Herren und Damen verdankt; er hat weit mehr Muskel= christenthum als Andacht und Entsagung; er zieht eine fette

Bfründe ohne Arbeit jeder verdienstvoll-evangelischen Thätigkeit vor: er nimmt an allen Sports theil, jagt, reitet und wettet und ruinirt sich manchmal in sehr weltlichen Unternehmungen: Mr. King, ein wolbekannter Geiftlicher, besaß einen Rennstall, war Eigenthümer der berühmten Pferde "Apology" und "Holyfriar" und zog es vor, seine Pfründe aufzugeben, als ihn sein Bischof kategorisch aufforderte, zwischen Stall und Kirche zu wählen; im Frühling 1879 wurde das ganze wolgefinnte England durch einen widerwärtigen Prozeß aufgeregt, ben ein Geiftlicher gegen einen andern wegen unnatürlicher Ausschweifungen anstrengte, und Priester figuriren mit beklagenswerther Häufigkeit als handelnde Versonen in Chebruchs= und Scheidungsprozessen. Und doch kömmt es keinem Engländer in den Sinn, für solche vereinzelte Standale den ganzen Stand verantwortlich zu machen, und der Klerus der Hochkirche nimmt trop seinen unwürdigen Mitaliedern in der Achtung der Nation den höchsten Platz ein.

Wo in Europa könnte es noch vorkommen, daß ein Arzt, also ein gebildeter Wann, der die Naturwissenschaften mindestens gestreift haben muß, einen ebenso langwierigen als kostspiesligen Prozeß gegen seinen Seelsorger anstrengt, weil ihm dieser die Zulassung zum Abendmahl verweigert? Und doch hat sich ein solcher Fall, der Sensation erregte, vor drei Jahren in England ereignet und noch wunderlicher als die Thatsache selbst ist der Grund, der den Seelsorger in der angegebenen Weise handeln ließ. Der Arzt hatte nämlich gewisse Stellen in der Bibel anstößig gefunden und zum Gesbrauch der Jugend und der Familien eine Ausgabe derselben veranstaltet, in welcher sene Stellen unterdrückt waren; das

hatte aber der Pfarrer als unstatthafte Einmischung eines Laien in Glaubensangelegenheiten aufgefaßt und er hatte den unberufenen Bibelverbefferer zur Strafe vom Abendmahl ausgeschlossen. In einem andern Falle klagte ein Gläubiger feinen Bischof vor dem "Court of arches", dem oberften Gerichtshof für firchliche Streitfälle im Gebiete des Erzbisthums Canterbury, an, weil er auf seine, des Gläubigen, Beschwerdevorstellung dem Seelsorger desselben nicht amtlich verboten hatte, gewisse Neuerungen in Tracht und Geberden beim Gottesdienste einzuführen. Solche Erscheinungen beweisen, wie lebendig der Glaube, wie rege das religiöse Gefühl bei ben Engländern ist. Sie behandeln ihren Anspruch auf Seligkeit wie einen Anspruch auf ein Grundstück: als ein materielles Gut: sie lassen sich ihr Recht auf das Abendmahl so wenig verfürzen wie das Recht auf den Bezug der Divibende ihrer Aftien; sie betrachten den ihnen durch ihre Reli= gion verbürgten Antheil an der Gnade Christi als einen Bestandtheil ihres Vermögens und wenn ihnen Jemand diesen werthvollen Besitz antasten will, sei es indem er sie vom Abendmahl ausschließt oder indem er durch unstatthafte Kirchengebräuche den Born des Heilands gegen die Gemeinde, beren Mitglieder fie find, erregt, so vertheidigen fie ihr Eigen= thum vor den Gerichten mit schweren Opfern an Geld und Beit so hartnäckig und verstockt, als handelte es sich um Werthe, die gegen Baargeld umgesetzt werden können.

Diese lebendige Religiosität der Engländer ist die festeste Stütze des herrschenden Gesellschafts und Regierungssystems, das sich bei einem zugleich gebildeten und in Glaubenssachen lauen Bolke keinen Tag lang halten könnte. Welch ein Glück

für den reichen Kabrikanten oder Grubenbesitzer, der seine tausend Taglöhner nach Möglichkeit ausbeutet und ihnen die Haut über die Ohren zieht, mährend er felbst seine Aktiven jährlich um 100,000 Pfund vermehrt, welch ein Glück für ihn, daß die Taalöhner, wenn ihre Lage unleidlich wird und sie in ihrer Noth aufstöhnen, in dem Gedanken Trost und Befriedigung finden, daß eber ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen könne als ein Reicher ins Himmelreich eingehen und daß sie wie Lazarus in Abrahams Schoß sitzen werden, ihr Brodherr aber wie der biblische Reiche im Höllenfeuer vergebens nach einer fühlenden Berührung ihrer Fingerspike schmachten werde! Welch eine Beruhigung für den in fabel= haften Reichthümern schwelgenden Großgrundbesitzer, wenn sein zerlumpter und ungenügend genährter Pflugknecht die erbitterten Betrachtungen über sein eigenes Elend und seines Herrn Glanz niemals weiter verfolgt als bis zum triumphirenben Gebanken, daß im himmel die Ersten die Letten und die Letten die Ersten sein werden! Wie fördersam für die Interessen einer die riesige Majorität der Nation gewissenlos aus= saugenden winzigen Minorität, wenn alle die Armen, alle die Niedrigen, diese Millionen ohne Gut, ohne Freude, ohne Rukunft, ihr Schickfal willig und gleichmüthig tragen, weil sie davon überzeugt sind, daß sie in einem kunftigen Leben alle die Herrlichkeiten endlos genießen werden, die ihnen in diesem kurzen und flüchtigen Erdendasein versagt sind! Die Stärfung des religiösen Gefühls der Massen ist denn auch in England das vornehmfte Regierungsmittel und der Pfarrer die zuverläßigste Wache vor dem Kastell des Lords und vor

bem "safe room", bem feuersichern Kassenzimmer bes City-Millionärs.

Die obern Zehntausend sind sich dieser Bedeutung der Religiosität für ihre Interessen klar bewußt und haben ihren Kodex gesellschaftlicher Satzungen danach eingerichtet. Weit entsernt von der Lauheit, welche die vornehmeren Klassen anderer Länder in Glaubenssachen an den Tag legen, geben sie hier dem Volke das Beispiel strenger Kirchlichseit. Woimmer für religiöse Zwecke Geld gesammelt wird, da glänzen aristokratische Namen an der Spitze der Spenderliste; jeder große Herr unterhält einen eigenen Leibkaplan, während er nur selten einen Leibarzt hat; die mächtigen Lords sind unsermüblich im Erbauen neuer Kirchen auf ihren Besitzungen und Niemand erscheint des Sonntags pünktlicher auf seinem Kirchensitze als der Grundherr und der Fabrikant.

Freilich sind die obern Zehntausend, wie es ja in der Natur der Sache liegt, ganz anders fromm als die Millionen der Nation. Iene sind Werkheilige und Pharisäer im bibslischen Sinne, diese gemüthstiese Gläubige; jenen ist Religiossität ein Ersorderniß gesellschaftlichen Anstandes, diesen ein Bedürfniß des Herzens; jene sind, um den Unterschied in ein Wort zu fassen, klerifal, diese religiös. Die Vornehmen hängen an der staatlich anerkannten Form des Glaubens, an der etablirten Kirche, an den Privilegien des Clerus, die Niedrigen sind gleichgiltig gegen diese Aeußerlichkeiten, sie können sich nicht dasür erwärmen, daß die Vischöse Mitglieder des Hauses der Lords bleiben, ihnen ist der sittliche Inhalt des Christenthums das Wesentliche. Daher die augenverdrehende Hypostrisie, der widerwärtige "Cant" der Vornehmen, die mit

ihrer Frömmigkeit Staat machen, und die schlichte, innerliche Gläubigkeit der Gemeinen, welche nur das eigene Gewissen zum Zeugen ihrer Andacht nehmen.

Dicse Verschiedenheit der religiösen Gefühle in den verschiedenen Schichten der Nation gelangt auch in der Sektenbildung zu frandantem Ausdruck. Die obern Rehntausend finden in der "Hochfirche" vollständige Befriedigung; sie erfüllen deren Vorschriften mit gedankenloser Maschinenmäßig= keit und seit dritthalb Jahrhunderten ist in ihrem Gemüthe nicht ein einzigesmal die unruhige Frage laut geworden, ob ihr hochfirchliches Glaubensbekenntnig wirklich der letzte und vollkommenste Ausdruck der christlichen Wahrheit sei? Wenn sich aber einzelne von ihnen ausnahmsweise dennoch mit Ideen von Kirchenreform beschäftigen, so treten sie schließlich ent= weder zum Katholizismus über oder neigen doch zu größerer Entwickelung der Acuferlichkeiten hin. Der "Ritualism", das heift das Bestreben, katholischen Bomp in den anglikanischen Gottesdienst einzuführen, ist ein rein aristofratisches Gewächs; die Vornehmen hegen und unterstützen ihn und die Geistlichen, welche ihre Pfründen aus der Hand des Abels empfangen, find seine eifrigsten Verbreiter. Da den obern Rehntausend die Religion eben etwas rein Aeußerliches ist, so ist ihnen der ftrenge anglikanische Ritus nicht prunkvoll und demonstrativ genug und ihr Pharifäismus fordert eine lärmendere, far= bigere, mimischere Betheuerung des Glaubens. Das Volk bagegen kann seine religiösen Strupel nie zum Schweigen bringen: es hat eine tiefe, brennende Sehnsucht nach Wahr= heit und diese immer lebendige Sehnsucht findet in keiner dogmatischen Form des Glaubens volle und dauernde Befriedigung; daher ein stetes Suchen nach neuen Formen, die voll Verzweissung nach einiger Zeit wieder weggeworsen werden, weil sie die Unruhe des Herzens und die Zweisel des grübelnden Geistes auch nicht heilten; daher ein unstätes Wandern von einer Sekte zur andern, ein Ersinden immer neuer Glaubensartikel, ein hartnäckiges, nie unterbrochenes Modeln und Drechseln an den Offenbarungen der Bibel und den Ueberlieferungen der Kirche, daher dieses üppige Wachsethum neuer Sekten, welche im englischen Volke so rasch aufschießen und verwelken wie die Pklanze des Propheten Ionas.

Die dem Fremden auffälligste und unangenehmste Erscheinung, welche die Religiosität des englischen Bolks beglei= tet, ist die Sonntagsfeier. Der Kontinentale kann sich nicht in den Gedanken finden, daß das Leben einer Nation alle sechs Tage auf vierundzwanzig Stunden vollkommen stillestehen soll. Er bricht in bittere Rlagen darüber aus, daß er Sonntags feine Briefe empfangen und aufgeben - ober mindestens einschreiben lassen — kann; daß zahlreiche Bahn= züge und Omnibus nicht verfehren; daß alle Restaurants und Wirthshäuser theils vom Sonnabend bis zum Montag Morgen theils am Sonntag von 11 Uhr Vormittags bis 6 Uhr Abends geschlossen sind; daß es am Sonntag weder Theater noch Konzerte gibt; daß weder die Museen noch die Galerien und sonstigen Sebenswürdigkeiten zugänglich sind. ärgert sich über die Ausgestorbenheit der Straßen Londons und über die Prozessionen langweiliger Kirthengänger, die in schwarzem Bratenrock, weißer Kravate und lichten Handschuhen Morgens und Abends gemessenen Schrittes und mit schläfriger Sammlung in den langgezogenen Mienen zur Un=

bacht und wieder nach Hause ziehen, und ist er gar gewohnt, seine Mahlzeiten in einem Restaurant zu nehmen, in welchem Falle der Sonntag zu einem Fasttage für ihn wird, so versflucht er gewiß die englische Sabbathseier und das englische Volk mit ihr in die tiefste Hölle.

Und doch ist diese Sabbathfeier in England eine soziale Nothwendigkeit und eine unvergleichliche Wolthat für neun Rehntel der Nation. In dieser Gesellschaft, die das Beiwort "respektabel", das heißt achtbar, blos dem Wolhabenden zu= gesteht, in deren Sprache "Substanz" ein Synomym von Bermögen und "Rompetenz" ein folches von Ginkommen ift, in der das Individuum nur als gleichgiltige Augabe zu seinem Geldsacke betrachtet wird und der Sovereign als Legitima= tionsmarke der anständigen Bersonen gilt, in dieser Gesell= schaft herrscht eine solche Gier nach Geld, ein solcher Hunger nach Reichthum, daß die Brodgeber den Arbeitern, sei es hinter dem Pfluge, sei es hinter der Dampfmaschine, freiwillig gewiß nicht eine Stunde Raft gönnen würden, wenn die religiöse Gepflogenheit sie nicht tyrannisch dazu zwänge. Ohnehin wird in England schon zu viel gearbeitet. Produktion übersteigt weit das Mag dessen, was England und Europa konsumiren können, und das Land muß alle kleine Weile einen blutigen Krieg führen, um sich ein Absatzgebiet zu erhalten oder zu erschließen. Die Menschheit wird zu einem übermäßigen und unnöthigen Konsum gedrängt, blos damit die Waarenmassen verkauft werden können, welche die englischen Fabriken erzeugen. Die Ueberproduktion drückt die Breise unnatürlich herab und das hat nicht eine Verminde= rung des Gewinns der Fabrikanten und Kaufleute, sondern

bes Lohnes der Arbeiter zur Folge. Die Arbeiter müssen immer mehr arbeiten, um so viel zu erschwingen, als selbst ihr elendes Dasein erfordert, und je mehr sie arbeiten, um so mehr wird ihr Produkt entwerthet, um so geringer wird ihr Lohn. Das ist ein grausamer circulus vitiosus, in welchem die Arbeiter hilstos umhergetrieben werden. Es ist sür sie unter solchen Umständen ein hohes Glück, daß sie mindestens am Sonntag aus dem Joch gespannt werden, da sie, wäre die Sonntagsseier in England eine so laze wie etwa in Frankreich, von ihren Frohnvögten unbedingt auch an diesem Tage würden zur Arbeit verhalten werden.

Natürlich sucht aber die Aristofratie aus allen Kräften au verhüten, daß der Sonntag vom Bolke zur Selbstbilbung benützt werde. Alle Kulturanstalten — vom Theater bis zum British=Museum — sind wie schon erwähnt am Sabbath aeschlossen und die Sunday-Opening- (Sonntags-Deffnung-) Bewegung, obwol sie immer kräftiger wird, vermag wol noch lange nicht ihre Ziele zu erreichen. Das Bolf foll beten und Schnaps trinken, aber es foll seinen geistigen Gesichtskreis nicht erweitern, es soll nicht zur Erkenntniß gelangen, daß Arbeit nicht der einzige Lebenszweck und der Mensch nicht eine Spinnmaschine sei, es foll in seine kahlen Arbeitsräume, wo es täglich 12-14 Stunden lang einer geisttödtenden, verthierenden mechanischen Thätigkeit obliegt, nicht die Vorstellung einer höhern und menschenwürdigeren Eristenz mitnehmen. Diese systematische Unterdrückung des Geisteslebens der Massen ist das schwerste Verbrechen der herrschenden Klasse Englands. Aber es ist — vom aristofratischen Standpunkte aus betrachtet — ein Aft der Nothwehr, denn das erleidet keinen

Zweifel, daß das englische Volk, stünden ihm am Sonntag solche Bildungsmittel frei zu Gebote wie den französischen Städtebewohnern: Thiergärten, Museen, Vibliotheken, Vildersgalerien, Volkskonzerte, populäre Theater und Vorlesungen, bei seinem natürlichen Verstande und seiner tiesen Sittlichkeit alsdald zu Anschauungen und Ueberzeugungen gelangen würde, welche weder mit dem theologischen Geiste noch mit der Herrschaft der obern Zehntausend verträglich wären.





## Mitternachtsprediger.

ir haben gesehen, wie strift die äußerliche Observanz des Sabbaths selbst in dem verhältnißmäßig minder strengen London ist. Allein so verödet und ausge=

storben die Stadt an einem Sommersonntage ist, so lustig und lebendig wird sie mit Einbruch der Nacht. Zwar alle Theater und öffentlichen Bergnügungslokale bleiben geschlossen, allein zahlreiche Kirchen, in denen Abendgottesdienst eingerichtet ist, öffnen ihre Pforten und neben ihnen thun sich die nur während der Gottesdienststunden versperrt gewesenen Trinkstuben und Bierläden auf, in die jene riesige Majorität der Londoner Arbeiterbevölkerung strömt, die einen kostspieligen Rausch der unentgelklichen Erdanung vorzieht. Die reichen Leute, die auf Respektabilität halten und der Nachbarschaft nicht leicht ein Aergerniß geben, bleiben auch am Sonntagseabend daheim und unterhalten sich in gottgefälliger Weise

mit Postillenlektüre und "sacred music", beren weiter Rahmen übrigens auch Straufische Walzer umfakt! Den Massen ber fleinen und fleinsten Geschäftsleute, der Handwerfer und Arbeiter aber ift ber Sonntag ber Tag ber Bewegung, ber Freiheit, der frischen Luft, des Wiesengrüns. Themse auf und ab ziehen Sunderttausende nach den freundlichen Sügeln von Richmond und Kew oder nach den flachen Ufern von Greenwich und Woolwich, andere Hunderttausende fahren in ben unalaublich billigen Veranügungezügen nach benfelben Ausflugspunkten und nach anderen, entlegenern, bis ans Seegestade hinaus, der arme Paddy, der irische Arbeiter, der wol fräftige Beine, aber keine überflüffigen Pfennige hat, wandert mit Weib und Kind zu Fuße meilenweit nach dem erstbesten erreichbaren grünen Fleck, wo er sich tagsüber sonnt, im Schatten rauschender Ulmen schläft, Schmetterlingen nachjagt. Gänseblümchen pflückt und sein Wochentagselend vergift, und wer selbst zu einem solchen Ausfluge nicht reich oder rustig genug ist, der geht wenigstens in einen der großen Barks innerhalb ber Stadt, um nach dem ewigen Strafenpflaster und Schornsteingewirre doch auch einmal wieder etwas Laub und Gras zu seben. Sowie es zu dunkeln beginnt. strömen alle diese Hunderttausende, ja man kann sagen Willio= nen, wieder nach der Stadt zurück. Bon den Landungsstegen bes Stroms und von den Stationen der unterirdischen Eisenbahn ergießen sie sich in die bis dahin menschenleer gewesenen Straffen und erfüllen sie mit dem wolthuenden, sympathischen Lärm, den nur eine glückliche Menschenmenge hervorzubringen vermag. Während man alle die Nachmittagsstunden in den

Straßen von Pompeii umherzuwandeln glaubte, dächte man sich nun auf den geräuschvollen Piazzas Neapels. Denn der richtige Londoner wird ausgelassen und übermüthig wie ein Kind, wenn er sich ein wenig zwischen Gras und Blumen herumgetummelt hat, und er vollführt dann ein Schwaßen und Lachen und Jubeln und Johlen bis in die späte Nacht hinein, wie es selbst ein Neapolitaner nicht geräuschvoller und herzensfroher thun könnte.

Es war an einem solchen Sonntag, als ich gegen Mitter= nacht Euston Road hinabschlenderte. Die Racht war von füdlicher Schönheit, die Luft weich und lau, der Mond nahezu In den Straßen herrschte das regste Leben. Rings Croff=, Gower Street= und Bortland Road=Station der Underground Railway spien noch alle fünf Minuten Hunberte von verspäteten Ausflüglern und Spaziergangern aus und stellenweise war das Gedränge so dicht, daß man auf dem Trottoir faum vorwärts fommen konnte. Ich war gerade an die Ede des Park Square gelangt, wo vier große Straßen einander freuzen und der Zusammenfluß der Menschen am stärksten war, als in dem bunten Haufen Jemand plötzlich ein höchst klägliches "Oh!" ausstieß. Ich fuhr sofort mit der einen Sand nach der Börse, mit der andern nach meiner Uhr, instinktive Bewegungen, die man in London machen lernt, wenn man sich in ein Gedränge begibt, und schob mich an die Berson heran, die den Jammerruf erhoben hatte. Ich fah einen robusten kleinen Mann in den besten Jahren, anständig gekleibet, mit rundem, rothem Gesicht und lebhaften Augen, der raschen Blicks den Kreis musterte, welcher sich

aleich um ihn gebildet hatte, und darauf sein räthselhaftes Jammergeschrei wiederholte. Ich dachte, der Mann habe plöklich Rahnschmerz bekommen ober es sei ihm etwas gestohlen worden oder irgend ein anderes Unglück widerfahren. als er ein brittesmal, aber noch jämmerlicher als beidemale vorher, sein "Dh" hervorstöhnte, diesmal jedoch die erklärenden Worte hinzufügte: "ve miserable sinners!" "Ihr elenden Nun wollte ich schon vorschnell annehmen, daß Sünder!" ich einen Wahnsinnigen vor mir habe, allein einige meiner Nachbarn, die halblaut murmelten: "only a preacher", "blos ein Prediger!" und mit großer Gleichgiltigkeit ihren Weg fortsetzten, belehrten mich eines Bessern. In der That, der Mann, der auf so eigenthümliche Weise die Aufmerksamkeit der Menge auf sich gezogen hatte, war ein Prediger und nachdem er seinen Zweck erreicht, nämlich einen Zuhörerkreis um sich gebildet sah, sette er die mit drei Schmerzensschreien und einem wild hervorgestoßenen "ve miserable sinners!" begonnene Ansprache in ganz gewöhnlichem ruhigem Tone fort. Seine Homilie gestaltete sich übrigens durch den Muthwillen einiger der Zuhörer zu einem dramatischen Zwiege= spräche, das einer gewissen Komik nicht entbehrte.

"Wohin geht ihr, wenn ihr frank und leidend und elend seid?" "Ins Spital, ahne ich!" rief eine vorwizige Stimme dazwischen. "An wen wendet ihr euch, wenn ihr arm und in der Noth seid?" fuhr der nicht aus der Fassung zu bringende Redner fort. "Zu den Kirchspielbehörden!" war die prompte Antwort des naseweisen Zuhörers. "Und von wem verlangt ihr Labsal, wenn ihr verschmachtet?" "Vom Wirth!" "Vom

Ginman!" "Bon der Whisty-Flasche!" rief es durcheinander, einige der Ruhörer entfernten sich unter lautem Gelächter, allein andere Vaffanten nahmen gleich ihre Pläte ein, die Lücken im Kreise wurden ausgefüllt und der Brediger fuhr mit großer Salbung fort: "Nein, ihr elenden Thoren, nein, ihr weltlichen Wichte, nicht zu diesen schwachen Gefäßen habt ihr eure Auflucht, sondern zu Christus, der euch heilt und tröstet und labt." In diesem Tone sprach ber Mann wol eine halbe Stunde lang, der steten Unterbrechungen nicht achtend. burch die ruchlose Heiterkeit seines Bublifums nicht gestört. immer seinen Gleichmuth bewahrend und in seinem salbungs= vollen Ton verharrend. Sein Bublitum wechselte dabei fast Manche blieben stehen, steckten den Kopf ununterbrochen. in den Auflauf, sahen was es gebe und gingen mit gering= schätzigem Achselzucken weiter: Andere setzen ihren Weg erst fort, nachdem sie fünf Minuten lang zugehört hatten, Manche aber harrten geduldig und andächtig aus, bis ber Redner zu Ende war, ja sie schlossen sich ihm noch an, als er weiterzog, um an der nächsten Straßenecke wieder mit einigen wilden Schreien ober durch ein ähnliches Kunstmittel ein Auditorium um sich zu sammeln.

In der Folge war ich noch öfter Zeuge ähnlicher Auftritte und erfuhr manches Nähere über die Leute, die in denfelben die Hauptrolle spielten. Die Straßen- oder Witternachtsprediger, wie man sie nennt, gehören zu jenen Erscheinungen des Londoner Lebens, die den Ausländer am fremdartigsten und wunderlichsten anmuthen. Wir wären geneigt, sie für ein Wittelding zwischen dem JahrmarktsWunderdoftor und dem Kapuzinerprediger zu halten und ihnen ausschließlich eine Komikerrolle zuzuschreiben, allein die Engländer nehmen sie durchaus ernst und sind überzeugt, daß ihre Straßenprediger ein gottgefälliges Werk üben und viel Gutes stiften. Es existiren große und mächtige Gesellschaften, die diese Bewegung unterstützen, und im Lande sind sortwährend Sammlungen für diesen Zweck im Gange, die ein stattliches Ergebniß liesern. Für das Seelenheil ihrer ärmern Mitbürger sind die reichen und vornehmen Engländer eben ganz besonders besorgt und wenn auch mancher Arme in den Straßen Londons Hungers stirbt, so dürste es doch kaum einen geben, der sich beklagen könnte, keinen religiösen Trost gesunden zu haben, wenn ihn danach begehrte.

Mit großem Schmerze bemerkten nun die frommen Männer, daß Hunderttausende der Londoner Arbeiterbevölkerung — besonders der ausländischen — nie das Innere einer Kirche sehen und nie das Wort Gottes hören, daß sie ihre Sonntage zu Ausflügen und ihre Sonntagsabende zu Spaziergängen in den Straßen benußen. Wie diese verirrten und umhergestreuten Schase in die Hürde des Glaubens treiben? Das war die große Frage. Man richtete "unentgeltlichen Abendgottesdienst" in Lokalen ein, welche in den vom Volke am meisten frequentirten Straßen gemiethet wurden, und stellte an alle Dampser-Landungspläße und Bahnstationen Bursche, die dem Publikum gedruckte Einladungsfarten zu diesen Ans dachtsmeetings in die Hand drückten. Die Meisten nahmen aber die Karte gar nicht an und die sie annahmen, warfen sie gleich wieder weg. Die Lokale blieben leer und die Pres

biger mit ihrem Echo allein. Da kam einem vom heiligen Geiste besonders erleuchteten Frommen eine kühne und originelle Idee. Will der Berg nicht zu Wohamed kommen? Gut, so geht Wohamed zum Berge. Die Leute wollen nicht zum Prediger kommen? Nun denn, so wird sich der Prediger seine Leute aufsuchen. Ein Gotteshaus ist überall, wo Wenschen Gottes in Andacht gedenken. Auch in den Straßen Londons. Wenn man Wissionäre nach ozeanischen Inseln und zu wilden Völkersstämmen senden kann, warum nicht in das Herz Londons und zu Witbürgern? Und es entstand alsbald die "City Mission Society", tiese Börsen thaten sich auf, Prinzen vom königslichen Geblüt interessirten sich für die Sache und bald konnten die ersten Witternachtsprediger an den Straßenecken ihre Werbungen für die Armee des Himmelreichs beginnen.

Anfangs waren die Straßenprediger gut besoldete, ansständige Reverends in schwarzen Röcken und mit weißen Kravaten, die zum Theil sogar einen Jungen mit sich hatten, der ein leichtes Pult und eine schwere Bibel trug, und die Sache hatte Schick und Art. Später aber wurde die Beswegung immer mehr verwahrlost, der religiöse Schwindel, der in englischen Köpfen immer spukt, bemächtigte sich der Institution und neben den bestellten Wissionären begannen underusene Prediger zu wirken, die freiwillig und nicht immer in der erbaulichsten Weise das Wort Gottes verkündeten. Die Reverends zogen sich allgemach zurück und ihre Stellen nahmen ruppige Gesellen ein, die von Salbung troffen, aber gleichzeitig auch nach Sin dusteten. Bald hatte die Grammatik nichts mehr mit den Witternachtspredigten zu schaffen und sie wurden für die Wehrzahl der Passsanten eine Quelle der Erheiterung.

Eine Schichte bes Nachtpublikums aber scheint ben Strakenpredigern treu zu bleiben und das sind die verkommenen unglücklichen Dirnen, die in den Nachtstunden Guston Road, Orfordstreet. Strand u. s. w. überschwemmen. Sie hören stundenlang dem blöden Gefasel andächtig zu und ich habe manche von ihnen in lautes Schluchzen ausbrechen sehen. wenn der Brediger das Wort "our sweet saviour" (unser füßer Heiland) oft und eindringlich aussprach. Diese armseligen Geschöpfe waren nicht etwa in dem Alter, wo nach bem deutschen Sprichworte Personen ihres Gelichters sich in Betschwestern umzuwandeln pflegen, es waren vielmehr gerade die jünasten, die am leichtesten gerührt wurden. Die Brediger berücksichtigen dieses eigenthümliche Bublikum und wählen mit Vorliebe Maria Magdalena, die Chebrecherin und ähn= liche saftige Stellen bes Evangeliums zum Gegenstande ihrer Betrachtungen. Aber sie gehen in der Dankbarkeit für ihre weibliche Auhörerschaft noch weiter. Ab und zu laden sie dieses ganze Auditorium nach Mitternacht in irgend ein öffentliches Lokal, bewirthen jede einzelne Dame mit einer Schale Thee und einem Butterbrödchen und verlangen als Gegenleistung nichts als geduldiges Anhören einer Predigt und eines Pfalms.

Diese Theeversammlungen haben englischen Schriftstellern Anlaß zu sehr sentimentalen Schilberungen gegeben, in benen viel Thränen vergossen, Sünderinen bekehrt, melancholische Romane einer Lösung zugeführt werden u. s. w. Allein ich bedaure sagen zu müssen, daß mir das Alles nur wolmeinende Ersindung scheine. Ich war wiederholt bei solchen Theegottesdiensten und habe nur ausnahmsweise Rührung, dagegen meistens große Heiterkeit beobachtet. Die älteren und hartsgesotteneren unter den Sünderinen betrachten diese Versammslungen als einen "capital fun" (Hauptspaß) und nennen den gastfreundlichen Reverend nicht anders als "the funny old boy". Dennoch aber sind es gerade diese Vewirthungen mit Veskehrungsbeigabe, die den Engländern besonders wirkungsvollscheinen und für die die meisten Spenden einsließen.

Trop der wolwollenden Meinung, die in den höhern Rreisen für die Mitternachtsprediger und ihr gottgefälliges Werk unterhalten wird, scheint es unter den Policemen ein= zelne ruchlose Heiden zu geben, die für die höhere Sendung ber frommen Männer gar keinen Sinn haben und sie blos als Urheber von Strakenaufläufen und Verkehrsstockungen auffassen. Jeben Montag stehen einige Stragenprediger als Opfer einer solchen sündigen Kurzsichtigkeit der Sicherheits= organe vor dem Polizeirichter. Die Brazis, die man ihnen gegenüber befolgt, ist eine fehr verschiedene. Manche Richter ertheilen dem Policeman für seinen Diensteifer an unrechtem Orte einen scharfen Verweis und entlassen den Brediger mit Lobsprüchen; Andere, in benen ber Ordnungsfinn stärker ist als die Frömmigkeit, drohen dem Verkünder des Worts mit einer empfindlichen Strafe, falls er es sich nochmals bei= kommen ließe, unberufen in ben Strafen eine "obstruction" zu veranlassen, und nur in einem Falle erinnere ich mich ge= lefen zu haben, daß der unglückliche Straßenprediger zu vierzehntägiger Haft verurtheilt wurde. Ich übe jedoch nur Ge= rechtigkeit gegen den Richter, wenn ich hinzufüge, daß in dem

betreffenden Falle die Aussage des Policeman dahinging, der fromme Cityapostel habe "sehr geschwankt, stark nach Weinseist gedustet, sei wiederholt zu Boden gefallen und habe einem ältlichen Zuhörer, der einen Zweisel an der Richtigsteit der vom Redner beliebten Eintheilung der Teusel in drei Hauptklassen ausdrückte, einen heftigen Faustschlag aufs linke Auge versetzt."





## Der Derbytag in Splom.

pricht man mit einem Engländer über die Bedeutung bes Derbytages, so wird er gewiß mit aller Begeisterung, welche seine fühle Reserve zuläßt, von nationalen Festen, olympischen Spielen, männlicher Freude an harter Leibesarbeit und ähnlichen Dingen beflamiren und die Geschichte nebst einigen verwandten Disziplinen in Kontribution setzen, um seine Apologie wissenschaftlich zu be-In Wirklichkeit aber hat die fabelhafte Theil= aründen. nahme, welche die englische Nation den weltberühmten Rennen in Epsom zuwendet, nichts mit den idealen Interessen gemein, die vor nun britthalbtausend Jahren das ganze Griechenvolk auf der korinthischen Enge versammelten. Der Derbytag, ber eine große Geschichte und lange Vergangenheit hat, mag in der Bater und Grofvater Zeiten allerdings anders gewesen sein als jest; damals war er, wenn man den zeit=

genössischen Schilderungen trauen darf, wirklich ein nationales Frühlingsfest, zu dem die ehrbaren Landedelleute und Farmer mit Weib und Kind und reichem Mundvorrath von hundert Meilen in der Runde herbeiströmten; sie benutten die Gelegenheit, um ihre Einfäufe in London zu machen, ihre Augen an den frischen, lenzarünen Fluren ihres schönen Vaterlandes zu erfreuen und einmal alle Größen und Berühmtheiten Englands auf einem Flecke beisammen zu sehen: ben Sof, das Barlament, die Aristofratie, die Armee und daneben auch die Freunde und Gevattersleute von Rah und Fern; mit loyaler Freude begrüßten sie die königlichen Hausfarben auf dem Turfe und der Jubel war grenzenlos, wenn der Jocken in Roth und Gold als erster am Gewinnpfosten vorübersauste; man wettete wol auch damals schon ein wenig, aber das war noch Nebensache, es diente blos dazu, das eigene Interesse am Verlauf und Ausgang der Rennen zu steigern, es war eine leichte Zuthat von Würze zu einer an sich schmackhaften Speise. Allein heute hat sich das Verhältniß ganglich umgekehrt, das Wetten ist die Hauptsache geworben und alles Andere tritt vor diesem Interesse weit in den Hintergrund zurück. Der Derbytag ist nicht mehr als nationales Fest, sondern als nationales Geschäft anzusehen; er erset die fleine Lotterie Spaniens, Italiens und Desterreich= Ungarns, indem er der Masse große Verlust- und kleine Gewinnstchancen öffnet. Wol entsendet auch jetzt noch wie einst jede Grafschaft, ja fast jedes Dorf einige Vertreter nach den Sandhügeln von Epsom, allein sie kommen nicht, um in Frühlingsluft zu schwelgen oder die leitenden Männer der Nation zu sehen, sondern um sich aufzuregen und Gelb zu

machen. Alle Welt betheiligt sich an den Derbywetten, der Herzog mit taufend und zehntaufend Pfund, der Laden= schwengel mit zehn Shilling und der Stiefelvuter vielleicht mit drei Ha'p'nies. Das Geschäft ist bewundernswürdig organisirt und man braucht sich gar keine Mühe zu geben, um sein Geld loszuwerden. Wenn man wetten will, so muß man dazu weder die Pferde noch die Jockens kennen. muß feinen Widerpart suchen und kann in Sportdingen so unwissend sein wie ein neugeborenes Kind. Man hat nichts zu thun als in den erstbesten Zigarrenladen zu treten und eine Wettkarte zu verlangen. Der Labenhälter legt einem eine Liste von Pferbenamen vor, man deutet mit dem Finger auf einen derfelben und entledigt sich einer beliebigen Geld= Nach dem Rennen findet man sich wieder ein und produzirt seine Wettkarte und da erfährt man denn, ob man sein Geld verloren oder etwas gewonnen hat. Aller= bings gibt es auch Leute, die mit Sachkenntniß wetten und alle Chancen gewissenhaft studiren, allein die große Masse macht es so, wie ich es eben geschildert habe. Alte Weiber wetten nach dem Traumbuch und Röchinen lassen sich bei der Wahl des Pferdes, auf das sie seken, von allerlei mustischen Begegnungen und Zeichen leiten.

Diese Entartung bes ursprünglich aristotratischen Derbytags hat nicht versehlt, ihn schon einigermaßen seines frühern Nimbus zu entkleiden. Die Vornehmen beginnen Epsom zu verlassen und Ascot zu patronisiren, wie sie ja auch Londoner Stadtwiertel und Seebäder, welche durch ihre Anwesenheit fashionable geworden sind, aufgeben, sowie sich der Plebs zu sehr dahin drängt. Es war ein Zeichen der Zeit, das Aussehen und Befremden erregte, daß sich zur Zeit meines ersten Aufenthalts in England im Unterhause eine Stimme gegen die Vertagung des Parlaments aus Anlag des Derby erhob. Seit undenklichen Zeiten hatte das Parlament seine Sitzungen an diesem dem Sport geweihten 3. Juni unterbrochen, damit die ehrenwerthen Mitglieder sich ohne Pflichtverletzung nach Epsom begeben können: das war so selbstverständlich, wie daß bas haus an Sonntagen keine Sitzung halten barf; wer es gewagt hätte, gegen diesen eingewurzelten Brauch aufzutreten, ber hätte gewiß als ein Mann ohne nationales Gefühl das Bertrauen seiner Bähler für alle Zeit verscherzt. Und ba= mals fand sich ein Parlamentsmitglied, dem die Vertagung bes Hauses für den Derby nicht gerechtfertigt erschien, und was mehr sagen will: neunundsechzig "Ehrenwerthe" bekannten sich bei der "Theilung", die über den Nichtvertagungsantrag stattfand, zu derselben ketzerischen Ansicht. Der Verfall ist also konstatirt. Epsom ist nicht mehr aristokratisch; es hat nicht mehr die Bedeutung von ehedem. Allein das hindert nicht, daß der Anblick des Rennplates am Derbytage noch immer ein höchst merkwürdiger und interessanter sei.

Mit dem frühesten Worgen des 3. Juni beginnt von London aus die Bölkerwanderung nach dem etwa vierzehn englische Meilen entsernten Rennplate. Um die London- und Waterloodridge-Station drängen sich unübersehdare Massen von Ausslüglern, die ihr Reiseziel durch den en bandoulière getragenen Feldstecher und einen um den Hut gewundenen großen Schleier verrathen. Dieser Schleier ist unerläßlich. Er muß sehr lang, sehr breit und möglichst schreiend gefärdt sein; am besten blau oder grün, obwol auch schweselgelb nicht

ausgeschlossen ist; ursprünglich hat er wol dazu gedient, seinen Träger einigermaßen vor Staub zu schützen, allein jetzt scheint er kaum einen andern Zweck zu haben, als ihm ein groteskes Ansehen zu geden. In diesem Punkte leistet ja der Engsländer überhaupt Großes. Wo ihrer einige Hundert beissammen sind, da finden sich unter ihnen gewiß einige Dutzend Gestalten, welche wie aus einem Tollhaus entsprungen ausssehen. Für den Turf aber werden die verrücktesten Toiletten männlichen und weiblichen Geschlechts noch ganz besonders aufgespart.

Die "Brighton and South-Coast" und "South Western Railway" bewältigen den Verkehr zwischen London und Epsom in einer Weise, die auf den Kontinentalen verblüffend wirkt. Alle fünf Winuten verläßt ein langer Zug die vollgepfropfte Absahrtshalle und in dieser Ausdehnung währt der Verkehr stundenlang. Sede der beiden Bahnen befördert am Derbytag gegen siebenzigtausend Reisende nach Spsom und Abends wieder zurück (am Pfingstsonntage sogar die doppelte Anzahl nach andern Ausflugsorten!) und das Alles ohne Störung, ohne Verwirrung, beinahe ohne Lärm und Gedränge. Das ist die glänzende Erprodung einer einsachen, jede Komplikation ausschließenden Fahrordnung, eines energischen und dienstsgeübten Personals und eines Publikums, das gewohnt ist, sich selbst seinen Platz zu suientiren und lieber sechs Schritte als eine Frage zu thun.

Aber die Eisenbahnen sind nicht die einzigen Kanäle, durch die London nach Epsom strömt. Von Charing Croß, vom "Elephant and Castle" und andern uralten Kutschersherbergen, die noch aus den Zeiten der seligen Poststutsche

herstammen, setzen sich lange Züge der verschiedenartigsten Kuhrwerke in Bewegung, Omnibus und Cabs. Karroffen und Bostchaisen, moderne Wagen und vorsündflutliche Ungeheuer, vierspännig und zweispännig, alle aber mit einer vollen Ladung von übermüthigen Menschen, die vor der Abreise eine Libation veranstalten und unterwegs fortfahren, die Brandy= und Weinflasche zu liebkosen. Solche Wagen, besonders die "four-in-hands", werden meist von geschlossenen Gesellschaften (in der Regel zu horrenden Breisen) für den Tag gemiethet und enthalten außer ihrer lebendigen Fracht noch eine förmliche Vorrathsfammer voll Eswaaren und Flaschenbatterien. Wagen, Kutscher und Pferbe find mit Reifig und Blumen aufgebonnert und das Gespann trägt meist Glocken am Halse. Unter Schellengeflingel und Beitschengeknall, unter Halloh und Huffah fauft das die staubige Straße entlang, die Infaffen des Wagens fingen und jauchzen und grüßen alles Lebende, das ihnen begegnet, mit hochgeschwungener Algsche und hinter ihnen bezeichnen Trümmer von Glas= und Thon= gefäßen aller Art, untermischt mit Knochen und Speiseresten, die Spuren der tollen Fahrt. Diese Ausflüge nach Epsom sind beim Kutschervolke sehr beliebt und gar oft kömmt es vor, daß ein Cabby, der keinen Miether zu guten Preisen finden konnte, schließlich irgend einen armen Teufel um ein paar Shillinge wie einen Grandseigneur zum Derby fährt, blos um an dem großen Tage nicht zwischen den rußigen Mauern der Londoner Häuser bleiben zu müssen; Cabby würde sich das ganze Jahr unglücklich fühlen, wenn er am 3. Juni nicht auch die ihm gebührende Portion Staub geschluckt und ein entsprechendes Maß Sonnenhiße erduldet hätte.

Die Epsom Downs, sonst dürftig begrafte Sanddünen. verwandeln sich für diesen Tag in eine förmliche Stadt; aus ben Hügeln schießen Holzhäuser und Leinwandzelte zu Hunberten hervor: da aibt es Tribunen und fliegende Restau= . rants. Wettbureaus und Schnapsläden und dazwischen all den hundertfältigen bunten Blunder, der in der ganzen Welt von Jahrmärkten und Volksfesten unzertrennlich ist. fehlen weder die tanzenden Bären noch die Reifspringer und Afrobaten: hier läuft ein Mädchen mit liebem, bleichem Gesichtchen auf dem Seile, dort verschluckt ein Feuerfresser große Portionen seiner appetitlichen Speise. Gin Mann in langem Kaftan und mit hoher Verfermütze verfauft ben Mäaden die Photographie ihres Zufünftigen und ein in feuerrothen Sammt gekleideter, sehr abenteuerlich aussehender Quacksalber schreit von einem nicht minder furiosen, bierogliphenbemalten Wagen herab untrügliche Mittel gegen Zahnschmerz, Unfruchtbarkeit und Trunfsucht aus. Hier wirft man mit Meffern nach einem hölzernen Ziel, das einen schottisch karrirten Juden darstellt, dort bemühen sich einige Jünglinge, mit Holzknüppeln Kofosnüsse herabzuwerfen, die in einer Entfernung von zehn Schritten auf Stocke gespießt find. Gin anderer Bennysport besteht darin, daß man einem Popanz eine große Holzfugel in den weitgeöffneten Mund zu schleudern sucht. Diefer Popanz stellt wider alle Gesetze internationaler Höflichkeit das Porträt eines lebenden Monarchen, nämlich Sr. Majeftät bes Schah von Perfien, bar und man wird wol zugeben, daß es eine beklagenswerth respektwidrige Handlung ist, einem so mächtigen Herrscher in effigie hölzerne Rugeln in den aufgeriffenen Mund zu werfen. Drangen-, Kirschen- und Sodawasserhändler schieken mit arokem Geschrei umber und preisen thre Waare als "very nice", "extremely cool" und "sweet as a kiss" an. Berlumpte Knaben bieten die Porträts ber Jockens aus, die an diesem Tage reiten; eine ganze Kollektion, sechs Stud Vorträts sammt einem rosenfarbenen Umschlag, um einen Benny; man benke, sechs Bilder, alle sehr schön und recht dick roth und blau kolorirt, um einen Benny! Die Aehnlichkeit ist freilich keine sonderliche und ich habe gefunden, daß die Gesichter allesammt auffallend dem stattlichen Eichel Dber auf den Schweizer Spielkarten gleichen, allein wenn die Aehnlichkeit nicht groß ist, so ist auch andererseits ein Benny nicht viel. Instrumentalisten und Vokalisten aller Art vertreten die Musik ebenso würdig wie die Borträtver= fäufer und einige à la minute-Bhotographen die bildenden Künste. Da ist eine Harfenistin, die schwärmerische Balladen und gefühlvolle Liebeslieder fingt, und in ihrer Nähe probuzirt sich eine Negergesellschaft, die unter dem Accompagnement eines Triangels, einiger Tambourine und Holzklappern und einer Kindertrompete Gefänge vorträgt, welche geeignet sind, selbst das schwarze Gesicht einer Negerin roth zu färben. Was diese schwarzen Sänger verderben, das suchen würdige Männer gut zu machen, indem sie fromme Traktätlein mit großer Freigebigkeit vertheilen. Mir, dem man vielleicht befondere Bekehrungsbedürftigkeit anmerkte, hat man deren wol ein Dutend angehängt. Sie trugen zum Theil sehr einbringlich mahnende und vielversprechende Titel. 3. B.: "Ein Bocher an jeder Thure", "Bist du deines Heils sicher?", "Ach, was wird das Ende sein?", "Eines Matrosen Bekehrung auf hoher See" u. s. w. Ich besorge, daß diese sehr

erbaulichen Schriften größtentheils nicht die passende Verwendung finden, wenigstens sah ich am Abend das Rennseld und die Straßen von Epsom ganz bedeckt mit den schön außgestatteten Blättern, die bei richtigem Gebrauche nicht ermangeln würden, viele Seelen von sicherer Höllenqual zu erretten.

Was ich aus einer Gattung von Gebäuben und Ausrufern machen sollte, wußte ich lange nicht. Ich sah nämlich Knaben vier Stäbe in die Erde stecken, ein altes Segel um dieselben ziehen und sich dann vor diese primitive Konstruktion hinstellen, laut rusend: "A pleasant accomodation! A very good accomodation! Only one penny!" Ein Zelt, daß nur eine Person darin Plat hat, keinerlei Geräth, überhaupt kein Inhalt, was kann das für "Accomodation" sein und wosür wird "blos ein Penny" verlangt? Als ich später Herren und Damen sehr pressirt nach diesen Zelten eilen und dieselben nach einer kleinen Weile viel langsameren Schrittes und mit einem unverkennbaren Ausdrucke der Befriedigung verlassen sah, begann ich endlich zu begreisen und als Abends die Zelte abgebrochen wurden, bewies der Anblick der eingehegt gewesenen Stelle, daß ich das Richtige errathen hatte.

Der Mob beginnt schon am frühen Morgen das Feld zu bevölkern; die Tribünen füllen sich erst von Mittag ab und die Rennen nehmen um zwei Uhr ihren Anfang. Um diese Zeit ist die Szenerie in der That eine grandiose. Innerhalb des von der Rennbahn gebildeten Ringes, in welchen der Zutritt für Jedermann frei ist, drängen sich Kopf an Kopf und Schulter an Schulter weit mehr als hunderttausend Menschen; an den Barrièren außerhalb der Bahn ist eine vier- bis fünffache Wagenburg aufgefahren und auf dem Dache jedes Fahrzeugs hat sich eine Colonie von Schaulustigen etablirt. Lustigmacher und Ausrufer, jede Trinkbude und Schauhütte. iede "Accomodation" und jeder Schießstand hat sein Bublifum und ein großes Bublikum. Wer Geld verdienen will, der kann es hier auf die leichteste Weise. Die Bennies fliegen förmlich in ber Luft umber und die Sixpence find kaum minder leicht beweglich. Der Bettler, der, wie die Tafel auf seiner Bruft besaat, blind "by railway accident" ift, und der verschmitt aussehende Bursche, der sein Gehör (!) im Aschantifrieg auf der Goldfüste verloren haben will (das war im Frühling 1874: am 1879er Derby wird berfelbe Bettler sein Gehör wol in Rululand verloren haben, benn er muß sich in der Zeitgeschichte auf dem Laufenden erhalten), ernten an diesem einen Tage so viel, daß sie einen kontinuirlichen Whisky= rausch für mindestens einen Monat garantirt haben. die Wetthütten woat eine undurchdringliche, schreiende und gestikulirende Menge und die Wettagenten, in Semdsärmeln und den unerläßlichen Cylinder mit Wettkarten besteckt, locken durch ihre Haranguen noch immer mehr Leute heran. Einen frappanten Gegensatz zu diesem lärmenden und rubelosen Treiben bilden die Tribünen, namentlich die große eiserne Haupttribune, in beren Logen die dem Derby treugebliebenen Vertreter der Aristokratie versammelt sind. Zwar wird auch hier gewettet, aber ohne Lärm und Gestikulation; auch hier herrscht gespannte Erwartung des Verlaufs der Rennen, aber Befriedigung oder Unmuth über bas Rejultat brückt sich nicht wie drüben jenseits des Kinges durch donnerndes Gebrüll und Getöse, sondern durch — Telegramme aus. In den untern Käumen der Tribüne ist nämlich ein Telegraphenamt etablirt, wo zwanzig Beamte mit athemloser Haft und im Schweiße ihres Angesichts an der Bewältigung der Flut von Depeschen arbeiten, in welchen das Tribünenpublikum seinen Freunden in der ganzen Welt das Ergebniß der Kennen augenblicklich nach deren Beendigung mittheilt.

Die merkwürdiaste Episode des Derby ist das Freimachen der Rennbahn, das "clearing". Dieselbe ist nämlich in ihrer aanzen Ausdehnung so bicht mit Menschen gefüllt, daß nirgends eine Stecknadel zur Erde fallen könnte. Unmittelbar vor dem Rennen löft fich eine Schaar Policemen von der Tribune los, bildet eine Kette quer durch die Bahn und beginnt diese langsam, aber energisch entlang zu marschiren und die Menge vor sich her zu drängen. Das geschieht ohne Brutalität, ohne Heftigkeit, mit möglichster Schonung, aber unwiderstehlicher Konfequenz. Hinter den Volicemen folgt eine Schwadron Reiter, welche die Nachzügler, die etwa von bem Geschwader zu Fuße nicht aus dem Wege geschafft worden wären, bestimmt von der Bahn fegt. Ift diese durch die lebendige Baggermaschine gänzlich gereinigt worden, so stellen sich Policemen zu beiden Seiten in furzen Abständen auf, um zu verhindern, daß die Menschenflut nicht hinter den Reitern wieder zusammenschlage. In diesem Augenblicke er= icheint vlötlich, von allen Seiten mit tausendstimmigem Halloh begrüßt, ein armes Hündchen auf der Bahn und galoppirt athemlos zwischen den lebendigen Hecken dahin, überall, wo

es ausbrechen will, mit Geschrei und Kuftritten zurückgetrieben. von dem Lärm und der Anast fast der Besinnung beraubt und schlieklich von den heranfturmenden Rennvferden über den Haufen geworfen. Dieser hund fehlt vor keinem Rennen und hat bereits eine sprichwörtliche Bedeutung erlangt. Man nennt einen Menschen, der einen Moment allgemeiner Spannung benutt, um prätentiös aufzutreten und die auf gang andere Dinge gerichtete Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. einen "Derby dog". Sein Erscheinen wird vom ganzen Bu= blikum erwartet und erregt tropdem die ungemessenste Beiterfeit. Unmittelbar, nachdem die Renner vorübergestoben sind. bricht die Menge wieder in die Bahn ein und überflutet sie aufs Neue, so daß sich der Prozeß des "clearing" sammt bem Auftreten des Derby-Hundes vor iedem Rennen wieder= holt, bis um sechs Uhr die lette Nummer des Programms erschöpft ist und das Bublikum sich zur Rückfehr nach London anschickt.

Als ich bei ber Eisenbahnstation anlangte, wollte sich ein Zug eben in Bewegung setzen. Ich öffnete noch rasch eine Thür und sprang in ein Coupé, wo gerade noch ein Plat leer war. In dem Augenblicke, als der Schaffner die Thüre hinter mir zuschlug und die Lokomotive ihren Pfiff ausstieß, hörte ich neben mir einen leisen Schrei. Ich wandte mich um und sah — die junge Schwedin, die mit mir zussammen von Gothenburg nach London gekommen war. Wir Beide freuten uns herzlich des unvermutheten Wiedersehens und nun ging es an ein Erzählen, das dis zur Ankunft in London nicht aufhörte. Der Bruder war, wie mir ohnehin

nicht zweifelhaft war, nicht gekommen und als ihr dies end= lich flar geworden, war sie in ein bitteres Schluchzen aus-Der Kapitan hatte ihr nun in der höflichsten und disfretesten Beise seine Hilfe angeboten, die sie wol ober übel annehmen mußte. Sie blieb über Nacht noch an Bord und am nächsten Morgen brachte er sie selbst zu einer schwe= bischen Familie, bei der fie in undefinirter Eigenschaft, halb als Kindermädchen, halb als Rofe, vorläufige Unterkunft fand und mit der sie auch beute in Epsom war. konnte sie noch immer nicht, aber sie begann es schon zu verstehen und wenn ihre Stellung auch nicht eine solche war, die sie ihrer Bildung und Erziehung nach beanspruchen konnte, so war sie doch vorläufig mit der Fügung ihres Schickfals zufrieden. Sie schloß ihre Erzählung damit, daß sie mir unter der ihr mitgetheilten Abresse geschrieben, jedoch zu ihrer Verwunderung keine Antwort erhalten habe. der That, ich war so nachlässig gewesen, meine neue Adresse nicht anzugeben, als ich das Hotel verließ, und der Brief war mir nie zugegangen.

In London angekommen, nahmen wir Abschied von einsander und im nächsten Augenblick hatte ich sie im Getünmel der Bahnhofshalle aus den Augen verloren. Vor dem Stationszgebäude harrte der Reisenden ein eigenthümlicher Empfang. Eine Schaar Gassenjungen nahm jeden einzelnen Wagen und Fußgänger in die Mitte und forderte mit ohrzerreißendem Geschrei "a brown" oder "a copper", nämlich einen Penny oder Halspenny. Straßenweit verfolgten die Rangen ihr Opfer und ohne Lösegeld gab es kein Entkommen. Ich weiß

nicht, welchen Rechtstitel diese industriose Cockney-Jugend für ihre Bettelei hat, aber daß sie ihr vermeintliches Necht mit der hartnäckigsten Zudringlichkeit geltend macht, das hat wol jeder mit dem ehrenvollen Staub des Turss bedeckte Derby-Fahrer bei der Heimkunft zu seinem Aerger ersahren.





## Das englische Theater.



in so großer Faktor im englischen Nationalleben der Sport ist, ein so kleiner ist das Theater. Allc Welt kümmert sich um einen neu aufgegangenen

Stern am Turf-Himmel und um den Derby-Sieger, Niesmand um ein neues Stück und seinen Erfolg. Wer auf guten Ton hält, dem müssen die Namen der berühmteren Jockeys, Ericketers und Ruderer geläusig sein, dagegen hat er durchaus nicht die Pflicht, die hervorragenden Bühnenkünstler zu kennen. Die großen Blätter widmen dem Sport täglich einige Spalten, dem Theater höchstens einmal in der Woche fürzere Notizen. Die Sportzeitungen haben eine riesige Verbreitung, die Theaterorgane werden außerhalb des engsten Kreises der Coulissenbevölkerung gar nicht in die Hand genommen. Man drängt sich in die Kirchen, um berühmte Prediger zu hören, aber nie in die Schauspielhäuser, um

große Menschendarsteller zu sehen. Das Theater, das in Wien und Paris in vielen selbst hochgebildeten Familien fast das einzige Konversationsthema bildet, wird in englischen Gesellschaften nie mit einer Silbe berührt. Jenes frankhafte Interesse für jedes Theaterlüftchen und jede Soubretten-Nasensvike, bas man in den fontinentalen Großstädten beobachten fann, ift hier völlig unbefannt. Die großen Herren haben wol schon — zumeist während ihres obligaten Pariser Aufenthaltes - gelernt, ihre Maitressen aus dem Kreise der Theaterdamen zu wählen, allein bas find ihre Privatange= legenheiten, um die fich das große Bublitum feinen Deut Die Wissenschaft der Künstlerinen-Liaisons. die von den gehirnerweichten Müßiggängern der Variser Boule= vards zu so hoher Entwickelung gebracht worden ist, daß jeder von ihnen, wenn man ihn jah aus bem Schlafe wecken würde, ohne Nachdenken die Namen aller vergangenen, gegen= wärtigen und fünftigen Liebhaber der fleinen A. und der dicken B. sammt den Summen, welche die letteren ihren Unbetern gefostet, berfagen fonnte, diese edle Wiffenschaft wird in London gar nicht kultivirt, wie es benn auch für die geringe Theilnahme, die das Bublifum dem Theater ent= gegenbringt, charafteriftisch ift, daß man in ben Schaufenstern aller Kunsthandlungen die Vorträts von Volitikern, Richtern, "Champions" der verschiedenen Sports und Schriftstellern, aber nur äußerst selten die von Schauspielerinen sieht.

Die vornehme Welt besucht das Theater nur während der "Season" und damals auch nur, um italienische Opernvorstellungen zu hören, die vom Wai bis zum August in Coventgarden, Drury Lane und Her Majestys Theater stat-

Dieser Opernbesuch ist allerdings obligat; man muß nach dem Diner ballmäßig toilettirt in einer Loge eines ber drei Operntheater gesehen werden und für das Jehlen bei dieser allabendlichen Revue der vornehmen Gesellschaft gibt es nur eine zuläffige Entschuldigung: die Anwesenheit auf einer Soirée in einem dem Westendpublifum bekannten Man fann also die Oper mährend der Season als eine Fortsekung von Rotten Row betrachten und die Unternehmer der verschiedenen Vorstellungen benützen denn auch diese Modethrannei, welche die gute Gesellschaft zwingt, die Oper regelmäßig zu besuchen, um den Preis für eine Loge mit 5-10 Guineen (105 bis 210 Mark) zu bemessen. Wie äußer= lich aber diese Gewohnheit ist, wie wenig sie aus musikalischer Peigung oder allgemeinem Theaterbedürfniß hervorgeht, beweist am Besten der Umstand, daß sich in London außerhalb ber drei Season=Monate noch nie ein Opernunternehmer halten konnte und daß es sich als eine Unmöglichkeit erwieß, in dem fabelhaft reichen London die Geldmittel für den Bau eines ständigen nationalen Opernhauses aufzubringen.

Außer Opern besucht die gute Gesellschaft nur noch eine Sorte von Theatervorstellungen, nämlich die Pantomimen, die in den vornehmen Theatern von Weihnachten bis Oftern gegeben werden. Es ist eine altenglische Sitte, die Kinder am "boxing day" oder mindestens an irgend einem Abende zwischen Weihnachten und Dreikönig zu einer Pantomime zu sühren, und in ihrer Begleitung erscheinen wol auch die Eltern oder sonstigen Verwandten im Theater. Alle andern Bühnenwerke, die nicht italienische Opern oder prächtig ausgestattete Pantomimen sind, existiren für die gute Gesells

schaft nicht und sie setzt ihren Fuß, sosern sie es nicht der Mode oder den Kindern zuliebe thut, höchstens noch dann ins Theater, wenn irgend eine Pariser Bühnenzelebrität französische Vorstellungen gibt.

Ist es die Ursache oder die Folge dieser Indifferenz der besten Elemente der Nation? Genug, die englische dramatische Literatur ist im trostlosesten Verfall. Die großen zeitgenössischen Dichter Englands schreiben wol ab und zu Gedichte in dramatischer Form (so Tennuson seine "Queen Mary") allein es sind beabsichtiate Buchdramen und die Verfasser würden eine Aufführung wol selbst dann nicht gestatten, wenn ein kühner Theaterdireftor eine solche mit allerlei Regie= und Infzenirungsfünften ermöglichen würde. Die dramatischen Handwerker aber, unter benen es einige von bekanntem Namen gibt, bringen nur das jämmerlichste Zeug hervor und suchen ihre Effette in gemeiner Hanswurstelei, in plarrender Beulmeierei oder in widerwärtig rohem Berbrecher= und Mord= Uebrigens verhält sich selbst in diesem verwahrlosten mesen. Gebiete die Originalproduktion zu den Entlehnungen aus fremden Literaturen wie eins zu zehn. Unter den Entlehnungen find wieder die ehrlichen Uebersetzungen mit Angabe des Ursprungs und Nennung des Verfassers eine feltene Ausnahme, die Regel sind sogenannte "Abaptationen", eine gewissenlose Hubelei und literarische Diebshehlerei, die darin besteht, daß man bas erstbeste, in ber Regel frangösische Stud nimmt, es durch Unterdrückung des Titels und Autornamens un= fenntlich macht, es ohne nach der Zustimmung des Verfassers zu fragen mit etwas Rührseligkeit, einigen derbkomischen Brügelszenen und einer frischen, fröhlichen Mordthat für den niedrigsten Geschmack aufspickt und durchwürzt und so dem Londoner Publikum auftischt, welches an dem Faulgerichte manchmal tausend Abende hintereinander schmaust.

Dieser tiefe Verfall der dramatischen Literatur in der Nation Shakespeares, Marlowes, Ben Jonsons, Beaumont und Fletchers u. s. w. ist eine überaus merkwürdige kultur= historische Erscheinung. Man hat versucht, sie mit der Herrschaft des Buritanismus zu erklären und diese oberflächliche Ausrede ist zum Gemeinplatz geworden, der sich in allen Kultur= und Literaturgeschichten breit macht. Allein der Puritanismus hat nichts oder nur sehr wenig damit zu schaffen. Zur Zeit der Restauration war der Theaterbesuch eine der Leidenschaften der vornehmen Welt und niemals hat England so glänzende Schauspielhäuser, so geniale Künftler, so prächtige szenische Ausstattungen gekannt wie unter den beiben letzten Stuarts. Damals konnte es geschehen, daß englische Herzoge englische Schauspielerinen heirateten, ein Fall, der sich weder früher ereignet noch später wiederholt Damals schrieben Dryden, Wycherlen, Congreve, Banbrugh, Farguhar und etwas später Sheridan ihre Komöbien. benen der Aritiker, er mag über ihre Moral denken wie er will, gewiß weder Verve, blühende Erfindung und wahre Romit, noch musterhaften Dialog und unübertreffliche Charakterzeichnung absprechen wird. Kann man in dieser Epoche von einem äußerlichen Verfall des englischen Theaters sprechen? Gewiß nicht; und doch war sie später als die Herrschaft des Buritanismus, der angeblich den Verfall des englischen Theaters verursacht hat!

Wenn die dramatische Literatur Englands heute voll-

ständig unfruchtbar ift, so findet dies meiner Ansicht nach seine Erklärung nicht in der theologischen Weltanschauung, sondern in der gesellschaftlichen Verfassung der Nation. Die Tragödie mit ihren stürmischen und sich lärmend und gewaltthätig äußernden Leidenschaften kann einer Gesellschaft. beren erstes Geset es ist, nie den Gleichmuth zu verlieren. und der ein jeder Gefühlsausbruch als die Givfelung der Geschmacklosigkeit und schlechten Lebensart erscheint, nicht anders als äußerst unsympathisch, wenn nicht direkt abgeschmackt und lächerlich vorkommen, sie wird also die Pflege dieser vornehmsten dramatischen Dichtungsart in feiner Weise Bleibt noch das Luftspiel, allein auch dieses fann nicht aufkommen; benn um zu gebeihen, müßte es zu= nächst wahr sein, weil der positive englische Geist immer nur Thatsachen, scharfe Spiegelbilder des wirklichen Lebens, Charaktere mit Fleisch und Blut fordert und augenblicklich hinter jede Kiktion und jeden Conventionalismus kommt; wenn es aber wahr wäre, das heift wenn es die Typen der englischen Gesellschaft auf die Bühne versetzen und ihre Hohlheit, ihre Hoppotrifie, ihren Egoismus, ihre Gelbgier schonungslos geißeln würde, welch einen Schrei der Entruftung wurden da die "obern Rehntausend" ausstoken! Wie würden sie über den unglücklichen Dichter herfallen! Man würde ihn der Lügenhaftigkeit und Immoralität zeihen, ihn Revolutionär, ja Betroleur nennen und er sähe sich für immer von allen "respettabeln" Leuten verstoßen und geächtet. Das Leben der eng= lischen Aristofratie schreit formlich nach einem Satirifer; in jedem Westendsalon liegt das Material für hundert unsterbliche Lustspiele, stehen fünfhundert Komödienfiguren von der

Großartigkeit eines Tartuffe für den augenblicklichen Gebrauch bereit: der äußere Vomv und die innerliche Leere und Lana= weiligkeit, der religiöse und soziale "Cant", das Protektions= wefen und der Pfund-, Shilling- und Bence-Dienft der obern Rehntausend sind ein Vorwurf für einen Lustsvieldichter, wie ihn weder Molière noch Beaumarchais noch selbst der alte Aristopha= nes gehabt. Aber wer hätte den Muth, seine Bande nach diesen lockenden Schätzen auszustrecken? Und wenn sich schon ein so tollfühner, auf alle materiellen Lebenserfolge verzichtender Engländer fände, der die Komödie des vornehmen Englands schriebe und sich dadurch Alles, was in seinem Baterlande Macht, Rang, Einfluß und Vermögen besitzt, zum unversöhnlichen Todfeinde machen wollte, wo fände er einen ebenso verwegenen Theaterdirektor, der das Brandstück aufführte. auf die Gefahr hin, daß ihm der Lord Chamberlain nach der ersten Aufführung die Konzession entziehe, wozu er das Recht hat und wogegen es keine Höherberufung gibt?

Nein, an den natürlichen Vorwurf des höhern Luftspiels, an die Lächerlichkeiten, Lafter und Gebrechen der guten Gessellschaft, darf der englische Dramatiker, der nicht eben ein Wärtyrer demokratischer oder reformatorischer Ideen werden will, nicht rühren und so bleibt ihm nur das Leben des niedern Volks mit seinen gemeinen Lastern und banalen Freuden als einziges Thema übrig und er kann nichts schreiben als Stücke, in denen der Policeman die Vorsehung ist, Taschendiebstähle die Emotionen beforgen, Feinde einander gesund abdreschen und Lustigmacher Purzelbäume schlagen. Die gute Gesellsschaft interessitt sich für so pöbelhafte Wenschen und Vorgänge nicht und so schlags blos

für die Handwerker, Diener, Matrosen und Soldaten, welche allabendlich die Volkstheater Londons füllen, daselbst Bier trinken, Tabak rauchen, mit einander und mit den Schauspielern laute Zwiegespräche führen, die Liebhaber mit Pennies und die Bösewichter mit faulen Nepfeln oder Kartosseln bombarbiren und nach der Vorstellung ihren Ueberschuß an Versgnügenslust und Unterhaltungsbedürsniß in einer flotten Prügelei loszuwerden trachten.

Wo die Produktion so tief daniederliegt, da kann auch die Reproduktion, die Darstellung, nicht anders als aufs Aeukerste degenerirt sein. Und in der That, von der aar= stigen Unnatur und widerwärtigen Ziererei, die auf der eng= lischen Bühne herrscht, tann sich der Fremde taum eine Borstellung machen. Das ist ein falscher Bathos, ein jämmerlich anmuthloses Niedlichthun, ein gärtelndes Quieken aus der Kopfftimme, ein schmählich plumpes Hüpfeln und Tänzeln und Wackeln, daß dem Zuschauer vor Widerwillen und Mitleid die Augen übergehen. Sagt man in London von einer Schausvielerin, sie habe Talent, so bedeutet dies durchaus nichts Anderes, als daß sie mit einem schlanken Wuchs, einer feinen Gesichtsfarbe und schönen Augen gesegnet sei. Rünftlerin ift sie aber gewiß die gottverlassenste Zappelpuppe, die je vor einem Publikum fünstlich die Augen verdreht und mit den steifen Gliedern umbergeschlenkert hat. Die Eng= länder rühmen sich, augenblicklich einen großen Schauspieler zu haben, den alten Shakespearedarsteller Irving. mir den Mann unter Anderem in seiner berühmtesten Rolle, als Hamlet, angesehen. Welch ein Jammermensch! Welche aroteste Barodie eines Schauspielers! Seine Bewegungen find Fechtmeister= oder Tanglehrervosen, seine Stimme ist ein hohler Geisterton, der aus der Stiefelsohle herausgehaspelt zu sein scheint, und wenn er Affette ausdrücken soll, so thut er dies durch Grimassen, die ein furchtsames Kind zu Fraisen-Anfällen erschrecken könnten. Die einzigen, wirklich hervor= ragenden Heldendarsteller, die England in den letten zwanzig Jahren gesehen hat, waren charafteristischerweise außer ben Amerikanern Booth der Elfässer Fechter und der Ungar Neville, also Fremde, benen Englisch eine erlernte Sprache war. Ebensowenia besitzt die enalische Bühne Kräfte für das höhere Luft= und das bürgerliche Schauspiel und blos die gröbste Vosse findet befriedigende Verförperer. Der Clown ist eine englische Erfindung und soweit die Sache mit Maulschellen und Rippenftößen, mit Luftspringen und Zungeherausrecken abgethan ift, stellt der englische Komiker seinen Mann. In diesem Genre thut es heute keine Nation ben Engländern gleich und diese scheinen die Erben der vollen Glorie unseres guten alten Hanswurft zu sein, den der unerbittliche Bedant Gottiched für alle Zeiten von der deutschen Bühne ausgerottet hat.

Und doch ist der gebildete Engländer weit entsernt davon, ein Verächter guten Bühnenspiels zu sein. In Paris ist er der eifrigste Theatergänger und überbietet in der Schwärmerei für die hervorragenden Künstler und besonders Künstlerinen selbst die eingeborenen Theaternarren. Als die Truppe der Comédie française während der 1879er Season im Gaietys Theater Gesammtvorstellungen gab, da war dieses sonst nicht eben aristofratische Theater allabendlich von der Blüthe des Westends gefüllt. Das Londoner Publitum sah da ein Luste

spiel, das wahr und natürlich dargestellt wurde, Frauen, die Anmuth, Männer, die Feinheit und Beweglichkeit hatten, eine Conversation, die nicht auf Stelzen ging, Beiterkeit, die nicht burch Brügel oder Bratenspäße erregt, Rührung, die nicht durch weinerliche Grimassen oder eine hohle Kellerstimme zum Ausdruck gebracht wurde, und angesichts solcher Wunder war seines Entzückens kein Ende. Die frangösische Tragödie muthete es dagegen weit weniger an. Es konnte sich mit der singenden Deklamation, wie sie in Baris, wie sie in allen romanischen Ländern herrscht, wie sie in Deutschland üblich war, solange es unter dem souveränen Einfluß der französischen Schauspielfunft stand, nicht befreunden und nannte sie unnatürlich, ja komisch. Das ist ein Urtheil, das man oft genug auch von Deutschen aussprechen hört, die eine Tragodie im Théâtre français spielen gesehen haben. Aber ich glaube, daß es sich hier um eine nationale Eigenheit handelt, welche nicht nach absoluten äfthetischen Grundsätzen beurtheilt werden kann. Die Deklamation, die sich von unserem gewöhnlichen Gesprächston wesentlich unterscheibet, ist meiner Ansicht nach ein Ueberlebsel. Wenn der Wilde in heftige Gemüthsbewegung geräth, so steigert sich seine Sprache zum rhythmischen Gesang; seinen Zorn, seine Liebe, seine Eifer= sucht, seine Trauer, alle die tiefen und wenig komplizirten Affekte seiner einfachen Natur drückt er, ohne dessen Acht zu haben, ihm selbst unbewußt, nicht in gewöhnlicher Rede, sondern in einem Recitativ aus, welches die rohen Anfänge einer pathetischen Melodie erkennen läßt und auf die leicht erregbaren Hörer unvergleichlich tiefer wirkt als der wenig modulirte Tonfall des gleichgiltigen Gesprächs. Diese Be= obachtung macht man noch heute, nicht etwa blos bei den nackten Menschenfressern der Südsee, sondern selbst bei veraleichsweise so hochstehenden, vom absoluten Naturzustande so weit entfernten Bölfern wie die Serben und Bulgaren ber Balfanhalbinfel, die Beduinen der Sahara oder die Rosaken der Ufraine. Das uns so auffällige deklamatorische Wesen der Romanen scheint mir nun nichts anderes zu sein als das verhüllte Nachleben dieser allen Bölfern im Naturzuftande gemeinsamen Eigenheit, in der Erregung nicht zu sprechen, sondern recitativisch zu singen. Hüten wir uns. diese Deklamationsssucht schlechtweg als "theatralisch" und "affektirt" zu bezeichnen. Der Romane steht durch seine leichte Erregbarkeit und größere Leidenschaftlichkeit den Naturvölkern eben näher als der fühlere und gemessenere Germane und wenn die Zivilisation ihn auch genügende Selbstbeherrschung gelehrt hat, daß er bei aufwallendem Gefühle nicht mehr in den wilden Urgefang des primitiven Menschen ausbricht, so kann er sich bei solchen Anlässen doch nicht enthalten, deklamatorisch zu werden und so in einer schwachen und abgeblaften Art an das charafteristische Recitativ der unzwilisierten Bölker anzuklingen. Dem Romanen ist die halb fingende Deklamation erzwahr und erznatürlich, so auf der Bühne wie im Leben. Dem Germanen und ganz besonders dem Angelsachsen scheint sie aber allerdings wunderlich und fremdartig. Seine Stammesart ist eine andere, wie seine Erziehungszwecke andere sind. Die= selben Gründe, die sich heute der Pflege der englischen Tragodie widerseten, machen auch die Entwickelung eines tragischen Darstellertalents in England unmöglich und erfüllen das Londoner Bublikum mit Abneigung gegen jede Art von

Deklamation und Emphase. Dem Engländer — dem Germanen überhaupt - scheint es eben, wie ich schon oben an= gedeutet habe, männlich, Gefühlserregungen zu unterdrücken, selbst die heftigste Leidenschaft wol innerlich wühlen, aber nicht äußerlich wahrnehmbar werden zu lassen; es dünkt ihn schwach und verächtlich, durch heftige Geberde, Mienenspiel ober gesteigerte Stimme seine innere Aufregung zu erkennen zu geben, und so lehnen sich seine Natur wie seine anerzogenen Begriffe von männlicher Bürde gegen alles Uebertriebene und Gesteigerte in Ton und Geberde, also gegen Detla= mation und Mimik auf. Das ist vielleicht die völkerpsychologische Erklärung der Erscheinung, daß nicht nur die Engländer, sondern im Allgemeinen die germanischen Bölker so viel weniger große Tragöden hervorbringen als die romanischen, wie sie in Folge ihrer größeren natürlichen Gemeffenheit und Schwerfälligfeit auch weniger Luftspielbarfteller produziren als die leichter beweglichen und graziöseren Romanen, die bagegen im Derbkomischen, in der niedrigen Posse, mit den grobförnigeren germanischen Spaßmachern nicht konkurriren fönnen.





## Die Season.

r. caud

r. Stiff ist schrecklich geärgert. Und er hat dazu auch alle Ursache. Wan denke: Mr. Stiff hat einen vierundzwanzigjährigen Neffen, Plantagenet

Slackpurse, ein überaus wolgeborener, übrigens völlig pfennigloser junger Mann, der an der Universität wiederholt den
ersten Preis im Dauerlauf davongetragen hat und beim
letzen Universitäts-Wettrudern einer von den "lightblues"
war; er hat nun Cambridge als wolbestallter M. A. (Master
of Arts, entspricht dem deutschen Doktor der Philosophie)
verlassen und es ist Zeit, ihn zu versorgen; sein Onkel hat
für ihn eine Sekretärstelle bei der Regierung von Neuseeland
mit vorläusig 360 Pfund jährlich und fast gar keiner Arbeit
aussindig gemacht und um die Sache völlig ins Reine zu
bringen bedarf es nur noch einer Unterredung mit dem eben
in London anwesenden Premierminister von Neuseeland, Sir

Julius Bogel. Aber dieser Sir Julius hat die Marotte, am 29. April wieder nach der Kolonie zurückzukehren, und so ist der bedauernswerthe Mr. Stiff gezwungen, einige Tage vor dem 1. Mai in der Stadt einzutreffen.

Welch ein Barbar, dieser Sir Julius! Er hat gut Knight Commander des Bathordens zu sein, der heilloseste Plebejer, der Jude, der Sohn des Deutschen sitzt ihm doch im Nacken. Wie kann ein wolerzogener Mensch auf die Idee kommen, zwei Tage vor dem 1. Mai London zu verlassen? Konnte er nicht auf das nächste Schiff warten? Fühlte er es denn nicht als Pflicht, mindestens einige Tage von der Season zu erhaschen? Hatte er denn gar nicht den Ehrgeiz, seine neue Nitterwürde mindestens einmal in Rotten Row zu lüsten? Nein, dieser unbegreisliche Mensch bestand auf seinem Vorsatz und Mr. Stiff langte, um ihn noch anzutreffen, in äußerst übler Laune am 25. April "in town" an.

Mr. Stiff besitzt ein prächtiges Haus in Princes Gate, Kensington, W.; er ist Mitglied bes vornehmen Carlton Club, wo ihm für fürzeren Aufenthalt luxuriöse Zimmer zur Verstügung stehen, allein es fällt ihm natürlich nicht ein, in den Club oder gar in sein Haus zu gehen, sondern er nimmt in einem guten, aber ganz abgelegenen Hotel irgendwo um Oxfordstreet herum Absteigquartier, um sicher zu sein, daß ihn Niemand sehe und erkenne. Es wäre für ihn eine große Schande, vor Beginn der Season "in town" gesehen zu wersen. Ieder "respektable" Mann muß jetzt noch daheim auf seinem Landgute sizen und vor dem ersten Mai darf von ihm keine Nasenspitze in London gesehen werden, wenn er nicht will, daß die unverheirateten oder in London beamteten

und darum zum ständigen Aufenthalte in der Stadt gesell= schaftlich berechtigten Mitalieder des Clubs die Köpfe zu= sammenstecken und zischeln: "Was hat Stiff? Will er Geld aufnehmen? Bereitet er einen Scheidungsprozeg vor? Beshalb treibt sich Stiff schon jetzt in der Stadt herum?" Solches Gemunkel kann unserem Freunde natürlich nicht aleichgiltig sein. Mr. Stiff hat "einen Charafter aufrecht= zuerhalten", das heißt zu Deutsch eine Reputation zu wahren. denn im Gegensat zum nipstischen Deutschen, der im Charafter bas tieffte, geheimste, innerste Wesen eines Menschen sieht. versteht der praktische Engländer unter diesem Worte blos die Meinung, welche sich fremde und flüchtig urtheilende Menschen nach den äußerlichsten Aeußerlichkeiten einer ihnen sonst völlig unbekannten Verson bilden. Mr. Stiff hat also einen Charafter aufrechtzuerhalten und zwar einen sehr auten. Mr. Stiff's Mutter ift die Honourable Mrs. Stiff, geborene Dawblaway, Tochter bes fünften und Schwester bes sechsten Lord Blockhead. Er besitzt ein Einkommen von 12,000 Pfund jährlich, oder, wie der Engländer dies weit charafteristischer ausdrückt, "er ist 12,000 jährlich werth". Und nun nur noch ein Wort: sein Bankier ist Drummonds!! Wer nicht in enalischen Dingen völlig unwissend ist, auf den wird diese Thatsache einen mächtigen Eindruck machen. Drummonds zu "banken" ist ein Privilegium, beffen sich nur die Auserlesensten rühmen können. Es kömmt in London sehr viel darauf an, wer Jemandens Bantier ift. Gine ber zahlreichen kontinentalen Firmen zum Bankier zu haben, gilt als sehr schlechte Einführung, ja erweckt in manchen Fällen geradezu Miftrauen. Die "Bank von England" klingt schon

etwas besser; sie acceptirt zwar ohne Wahl Jeden, der sich präsentirt, und ihr zuliebe kann man auch ein Gauner und Sohn eines Gauners sein, allein man muß bei ihr ein Guthaben von mindestens £ 500 haben und sie sendet die Ein= lage zurück, sowie sie unter diese Summe finkt: wer also auf die Bank von England zieht, der muß wenigstens £ 500 werth sein und das ist immerhin ein gewisser, wenn auch noch gang kleiner Grad von Anständigkeit. Allein Drummonds. das ist etwas völlig verschiedenes. Um auf diese Kirma zu ziehen, muß man nicht blos eine gewaltige Einlage machen. sondern auch alänzend empfohlen sein: man muß eine Ahnenprobe bestehen wie bei der Aufnahme in den deutschen Ritter= orden; man hat den Nachweis zu liefern, daß man keinerlei Geschäft betreibt; und selbst wenn alle diese Bedingungen erfüllt werden, ist es noch sehr fraglich, ob Drummonds einen neuen Klienten zulaffen, es sei benn er wäre ber Erbe eines alten oder hätte in eine Klientenfamilie hineingeheiratet. Ein Checkbuch von Drummonds gilt benn auch in London als die beste Referenz, selbst bei der Wahl eines Schwieger= sohns, ein Geschäftsmann, der einen Check auf Drummonds als Rahlung erhält, macht damit Staat, benn er ist ein Beweis vornehmster Westendkundschaft; bei Drummonds zu banken ift der Gipfel der Respektabilität. Mr. Stiff bankt bei Drummonds.

Es waren aschgraue fünf Tage, die unser trefflicher Stiff in London verbrachte. Er stand alle die Angst aus, die ein steckbrieflich verfolgter Wissethäter in seiner Vaterstadt empfindet. Wenn ihn Jemand zufällig ansah, glaubte er entdeckt zu sein. Er that nicht einen Schritt, wenn er nicht dazu gezwungen war; fast den ganzen Tag blieb er in seinem Hotelzimmer, das mit Schlüssel und Riegel von innen versperrt war; um Sir Inlius zu besuchen, bediente er sich eines geschlossenen Wagens, in dessen tiefsten Hintergrund er den Kopf drückte. Endlich ging aber diese schwere Prüfungszeit vorüber. Das Ernennungsdekret Plantagenet Slackpurse's war ausgestellt, Sir Julius Vogel nach Neuseeland zurückzereist und der erste Mai brach an.

Dieser glorreiche erste Mai! Er bedeutete den offiziellen Anfang der Season und zugleich das Ende der Gefangenschaft Was gestern Verbrechen war, wurde heute Mr. Stiffs. Geftern durfte man nicht, heute mußte man gesehen Pflicht. In Rotten Row fand die erste Revue der obern werben. Behntausend statt und diese waren dabei in voller Bahl. Im Westend öffneten sich die bis dahin verhängten und verschallten Fenster der Paläste, die auch äußerlich zu erkennen gaben, daß sie wieder bewohnt seien. Run traf auch Mrs. Stiff von ihrem Landsitze in London ein, zeremoniös empfangen von ihrem Gemahl, der sein Hotel verlaffen und sie am Bahnhof erwartet hatte, um mit ihr zusammen nach feinem Hause in Princes Gate zu fahren und so felbst die einige Tage vorher angekommene Dienerschaft glauben zu machen, daß er mit seiner Gattin zugleich erft jest angelangt sei.

Mrs. Stiff hatte ihre Schwester mitgebracht, Wiß Alice, ein herrliches, achtzehnjähriges Mädchen, das in der ganzen bezaubernden Blüthenfrische einer kaum entsalteten englischen Schönheit prangte. Von Mrs. Stiff muß ich noch ganz besonders ein Wort sagen. Sie war die älteste von acht Geschwistern und die Tochter eines pensionirten Kapitäns,

ber in einem irischen Dorfe in großem Stolze und noch aronerer Dürftigkeit lebte. Sein Stolz erklärt fich baber, daß er — mit noch etwa fünfhundert andern Versonen — Erbe einer Baronie war, welche 1513 zwischen den drei Töchtern des letten Trägers des Titels in "abevance" fiel. Wenn nämlich in England ein Beer stirbt und feinen männlichen, wol aber weibliche Erben hinterläßt, so bleibt sein Titel zwischen den letteren und ihren Nachkommen in Schwebe. bis diese auf einen einzigen zusammengeschmolzen sind, welcher dann wieder in die Beersrechte eintritt. Die Krone fann übrigens einen solchen in Schwebe befindlichen Titel zu jeder Zeit einem der Miterben zuerkennen. Die Nachkommen des Barons, auf bessen Titel Captain Vercy Algernon Grosvenor Bere de Bere D'Beggar einen Anspruchs=Bruchtheil besaß. hatten sich leider mit irischer Fruchtbarkeit vermehrt und so waren des Rapitans Aussichten auf die Lordschaft — es sei benn, eine Seuche rottete alle übrigen fünfhundert Miterben mit Stumpf und Stiel aus ober die Königin fand sich zu einer besonderen Gnade für ihn bewogen — nur überaus geringe, was ihn aber nicht hinderte, so stolz zu sein wie ein Berzog von Norfolf und von der in Schwebe befindlichen Baronie so zu sprechen, als sollte sie ihm morgen anheim= Seine acht Kinder erbten von ihm seinen Hochmuth und seine historischen Ansprüche und das war ihr einziges Erbe. Doch nein, nicht ihr einziges, denn von ihrer Mutter hatten sie ein viel greifbareres und solideres Gut: jene blendende Schönheit, die eine beneidenswerthe Eigenheit der Irlanderinen noch mehr als der Engländerinen ift.

Mrs. Stiff war zu achtzehn Jahren nach London ge-

•

bracht worden und hatte gleich den Rang einer "professional beauty", einer "Berufsschönheit" eingenommen. Dieses Wort hat im Englischen keinen zweideutigen Beigeschmack. Gine Berufsschönheit ist eine junge Dame, die weder reich noch sonderlich vornehm ift und nur um ihrer Schönheit willen während einer Season in die größten Häuser geladen wird. Es gehört dann für Prinzen von königlichem Geblüt und für Herzoge zum guten Ton, ihre Galadiners und ihre Soiréen mit der herrschenden Berufsschönheit zu ichmuden, die Prinzeffinen und Herzoginen zeigen sich in ihrer Staatsfarrosse mit ihr in Rotten Row und laffen sie in der Oper in ihrer Loge sitzen, man nimmt sie nach Epsom und Ascot mit, sie darf nirgends fehlen, wo das high life vollzählig erscheint, und sie figurirt auf dem Programm der Abendunterhaltungen wie etwa ein renommirter Tenor ober eine berühmte Diva. Das bauert bis zum Ende ber Season und wenn die Berufsschönheit sich bis dahin gut gehalten, wenn sie es verstanden hat, übler Nachrede zu entgehen und dabei doch geschickt zu manövriren, so ist gewöhnlich ein reicher Gatte der Schlußeffett ihrer turzen, aber brillanten Rolle. Freilich, mar sie nicht fühl und klug genug, das Schifflein ihres guten Rufs ungefährdet durch die zahllosen Klippen des Londoner high life zu steuern, oder besaß sie nicht die Beschicklichkeit, einen Goldfink in ihren Negen zu fangen, so ist der Rest ihres Lebens vergiftet durch die Erinnerung an einen dreimonat= lichen Glanz, dem ewige Dunkelheit folgt. Denn man ift niemals ein zweitesmal professional beauty, jede Season freirt ihre eigene, immer neue Schönheitskönigin, die am 1. August rücksichtslos entthront und von der vornehmen

Gesellschaft für immer verbannt wird, wenn es ihr nicht gelungen ist, in die letztere hineinzuheiraten. So gestaltet sich das Leben von Berufsschönheiten, die beim gewagten Glücksspiel nicht gewonnen haben, zu einer freien bürgerlichen Nachbichtung des verlorenen Paradieses.

Die älteste Tochter bes Kapitan B. A. G. B. D'Beggar war nun vor acht Jahren eine professional beauty und ichon in der ersten Sälfte der Season hatte sie die Benuathuung, Mr. Stiff, der damals ein hoher Dreifiger, also doppelt so alt wie sie war, um ihre Hand anhalten zu sehen. Er hatte auch ein hoher Sechziger sein durfen, sie mare ihm bennoch mit Enthusiasmus an den Hals geflogen, denn er besaß 12.000 Pfund Einkommen und war mit der ganzen tornstischen Aristokratie versivpt und verschwägert. Die Hochzeit fand mit großem Glanze ftatt und von da an wandelten sich die Geschicke des Hauses D'Beggar wie unter der Berührung eines Zauberstabes. Als das Kabinet Gladstone fiel und die Tories wieder ans Ruder kamen, war eine der ersten Ernennungen die des alten D'Beggar zum Komman= danten der Südfüstenvertheidigung Frlands. Seine zweite Tochter heiratete einen jungen Dubliner Abvokaten, der bald barauf Sefretär bes Vizefönigs von Irland wurde, seine fünf Söhne, von benen ber älteste fünfundzwanzig, ber jüngste erst zwanzig Jahre alt war, hatten theils Offizierspatente, theils studirten sie mit reichen Stipendien in Cambridge und nun war nur noch das jungste Kind unversorgt, die achtzehnjährige Alice, die Mrs. Stiff eben nach London mitgebracht hat, um sie in die große Welt einzuführen.

Alice hatte noch faum etwas von der Welt gesehen;

ber letzte sichtbare Punkt ihres Horizonts war bisher Dublin gewesen. Sie war auf ihrer grünen Heimatsinsel aufgewachsen gleich einem der üppigen wilden Rosensträucher, welche dort die Hecken bilden. Sie war schlank, kräftig und gesund wie ein Tännling, ihre dunkeln Augen leuchteten, ihre sammtenen Wangen waren lebhaft geröthet vom Inkarnat der ersten Jugendfrische und Lebensfülle, um ihre vollen Lippen spielte immer ein übermüthiges Lächeln, das ihre schönen Zähne zeigte, ihr war fortwährend sanglich zu Muthe und am liebsten hätte sie durch alle Zimmer des vornehmen Hauses in Princes Gate Purzelbäume geschlagen. Das Leben in London gesiel ihr über die Maßen und sie trank die Versgnügensssluten der Season mit solcher Gier, daß sie von der ersten Stunde an davon berauscht war.

Das erste, was Mrs. Stiff nach ihrer Ankunft in London that, war, daß sie mit Alice "shopping" ging; sie verbrachte zwei Nachmittage in den glänzendsten Magazinen des Westends und bestellte für sich und ihre Schwester etwa ein Duzend Toiletten, deren jede Alice mit hellem Entzücken erfüllte, weil die bescheidenste von ihnen schweselgeld mit schwarzem Ausputz war. Außerdem begannen schon vom ersten Tage ab die regelmäßigen Hydepart-Promenaden zu Roß und zu Wagen. Alice ritt viel lieber als sie suhr. Saß sie im Sattel, so sah man sie nie anders als im Galopp dahinsliegen, hochgeröthet, die seuchte, würzige Luft des Parks mit tiesen Zügen einathmend und ihr schönes Pferd mit Ferse und Gerte fortwährend anseuernd. Als die Kleider serüg und abgeliesert waren, hatte Alice bereits eine gewisse Berühmtheit im Hydepark, wo die blendend schöne, fühne

Reiterin vom ersten Erscheinen an aufgefallen war, und als sie mit dem Stiff'schen Shepaare zur ersten Soirée ging, streckten ihr zwanzig Damen voll Liebe und Zuvorkommenheit die Hand entgegen und alle jungen und alten Herren drängten sich zur Ehre, ihr vorgestellt zu werden.

Welch ein Leben war das nun Tag für Tag, ohne Raft und ohne Unterbrechung! Morgens erhoben sich bic Damen gegen zehn oder elf Uhr und stellten beim Frühstück bas Brogramm des Tages fest. Das war eine schwere, verantwortliche Arbeit, denn es galt, zwischen zwanzig "Attraktionen" zu wählen, welche einander die furzen achtzehn Stunden bis zur Schlafenszeit streitig machten. "Bas gibt es heute?" pflegte Mrs. Stiff zu fragen und Alice öffnete rasch die eingelaufenen Briefe und Sendungen. "Aquarellausstellung!" "Morgen." "Gemäldeausstellung der Royal Academy." "Ueber= "Ronzert des "Herrn' Augustus Tastendrescher aus Ratenellenbogen." "Was kostet der Sit?" "Eine halbe "Leeres Stroh! Wegwerfen! Was weiter?" Suinee." "Konzert des "Herrn' Liebergott Schweberich, der Prinz von Wales hat fein Erscheinen zugesagt, der Sit kostet eine Guinee." "Rehmen Sie drei Site, dahin gehen wir." "Dinnerparty bei Lord Haughty, übermorgen." "Angenommen." "Evening Party bei der Honourable Mrs. Silly, am 15." "Angenommen." "Mrs. Halfbred fragt an, wann sie die Effe haben könne, uns zu Hause zu treffen." Mrs. Halfbred?" "Eine sehr liebe Frau, die Mutter meiner Freundin, mit der ich vergangenen Sommer in Dublin so viel zusammen war". "Ich frage, wer ist Mrs. Halfbred?" "Well, ihr Mann ist irisches Varlamentsmitglied." "Sie

haben eine eigenthümliche Art, Iemanden ungeduldig zu machen, meine theure Alice. Ich frage zum drittenmal: wer ift Mrs. Halfbred? Wer ist ihr Bater? Mit wem ist sie verschwägert? Wer kennt sie? ""Mrs. Halfbred hat hier wenig Connexionen, aber sie ist nach London gekommen, weil ihr Mann über die Session hier sein muß, sie möchte gerade kein großes Haus machen, aber doch ein wenig in der Gesellschaft leben und ich gestehe, sie hat darauf gerechnet, daß wir sie anfangs unter die Flügel nehmen . . . ""Sie denken nicht daran, Alice. Wir haben wirklich nicht Zeit, uns mit allerlei Unsbekannten viel abzugeben."

So wurde die Wahl getroffen und das Programm des Tages festgestellt. War dies geschehen, so fuhr der Wagen vor und die Damen verließen in grellfarbiger Promenaden= toilette um zwölf Uhr das Haus. Einmal ging es in die Gemäldeausstellung, ein andermal in die Blumen- oder Pferdeober Hundeschau; bald gab es im South Renfington-Museum, bald in der Albert Hall etwas zu sehen; nun lud ein fashionabler Bestend-Geschäftsmann zur Besichtigung chinesischen Borzellans, nun ein Runfthändler zum Besuch Dorescher Zeichnungen Um die Wahrheit zu sagen, intereffirten biefe Sebens= würdigkeiten weder Mrs. Stiff noch Miß Alice sonderlich. aber man mußte boch hingehen, benn alle Welt war ba und zu fehlen wäre eine Geschmacklosigkeit gewesen. Das dauerte bis zwei Uhr, bann kamen bie Damen nach Hause, fleibeten sich rasch um und machten entweder Besuche oder empfingen solche, wenn gerade ihr Nachmittag war, oder gingen zu musikalischen "Matineen", die nach zwei Uhr beginnen und zwischen vier und fünf enden. Um fünf Uhr erschienen sie

in Rotten Kow und blieben ungefähr anderthalb Stunden. Während dieser ganzen Zeit hatten die beiden Damen und Mr. Stiff kaum Gelegenheit, ein Wort mit einander zu sprechen. Man mußte so ganz Auge und Ohr sein, um keinen Bestannten zu übersehen, um alle Vorübersahrenden zu grüßen, alle Grüße zu erwidern, alle Toiletten zu bemerken, das Außssehen jeder Dame rasch zu beurtheilen, nach etwaigen unsbekannten Gesichtern außzulugen! Sie waren denn auch recht müde und abgespannt von diesem anderthalbstündigen Wachtsbienst, wenn sie kurz vor der Dinnerstunde wieder heimskamen.

Aber nun begann erst die eigentliche Arbeit. Entweder Stiff's hatten selbst eine Dinner-Barty oder sie maren auswärts geladen; in beiden Fällen mußten die Damen große Toilette machen und sich zwei Stunden lang einer stattlichen Haltung befleißen. Da galt es kerzengerade bei Tische zu sitzen, mit runden Augen starr vor sich hin zu blicken, auf die Anreden der Nachbarn ein wollautendes "Yes" oder "No" zu flöten, mit lässigen "Very nice" ober "Beautiful" bei ber Hand zu sein, wenn der Nachbar ein Gemälde ober einen Tenoristen oder das Wetter rühmte, und vor Allem der Ver= suchung zu widerstehen, von den aufgetragenen Speisen und Getränken zu genießen. Denn eine Dame von Welt barf bei Galadiners nicht effen und trinken, nur naschen und nippen. Reichlicherem Genuß widersteht die Sitte, das knappe Schnürleibchen, die forrette Haltung. Die Dame muß hungern und dürften und darf nur beim Frühftuck, das sie im engsten Familienfreise einnimmt, nach Appetit und Bedarf essen.

War das überstanden, so ging es entweder in die Oper,

beren Vorstellungen selten vor halb Eins zu Ende sind, oder au einer "Evening party". Nichts ist lieblicher als eine Londoner Soirée. In langer Reihe rollen die Wagen heran. lauter eigene Equipagen ober minbestens unnummerirte zweisvännige Landauer, denn wenn man einen gewöhnlichen Miethwagen benuten wollte, so wäre man für ewige Zeiten aus der auten Gesellschaft verbannt. Man wird von Lakaien an der Hausthure empfangen und in der blumengeschmückten Borhalle der Oberkleider entledigt. Nun geht es die teppichbelegte Treppe hinan zum Drawing Room, wo ein anderer Lakai nach dem Namen fragt und ihn mehr oder minder grotest verstümmelt in den Saal hineinbrüllt. Man tritt ein, grüft, wenn man fann, die Hausfrau, brückt, wenn man will, dem Hausherrn die Hand und trachtet sich bei irgend einem Fenster ein luftigeres und fühleres Blätchen zu sichern. Gewöhnlich sind doppelt so viel Personen geladen als die Räume im besten Falle halten können und "a fearful crush", ein schreckliches Gedränge, ist das erste Erfordernif einer alänzenden Soirée. Wenn man sich in den Salons frei bewegen kann, so ist die Hausfrau trostlos, dagegen glücklich. wenn es heift, daß bei ihr fünfzehn Damen ohnmächtig aus bem Gewühl getragen wurden und die Spätgekommenen auf ben untersten Treppenabsähen bleiben mußten. Im Drawing Room erhält man ein gedrucktes Programm und sieht dessen Nummern der Reihe nach mit größter Gewissenhaftigkeit abspielen. Ein Tenor der italienischen Oper singt eine Arie, dann spielt ein deutscher Virtuose — ein Deutscher muß es sein — ein Konzertstück, hierauf produzirt sich eine Dame aus ber Gesellschaft als Sängerin — gütiger Himmel, welche 10\*

Stimmen, welchen Bortrag, welche Lieber bekommt man ba zu hören! — dann spielen Liebhaber oder "professionals", Berufskünstler, ein einaktiges Lustspiel ober eine Operette, hierauf wird soupirt, wobei besonders der Champagner in Strömen fließt, und schließlich tanzt die junge Welt, so lange es ihr beliebt und gewiß bis zum anbrechenden Morgen, wenn nicht in den bellen Tag hinein. Gegen vier oder fünf Uhr fährt man in einer Stimmung, in welcher Erschöpfung und frankhafte Aufregung mit einander kämpfen, nach Hause. nicht ohne sich mit Befriediaung die Namen der "lions of society" zu wiederholen, die man eben von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Denn eine Hausfrau, die sich respektirt, muß auf ihrer Evening party alle Berühmtheiten herum= reichen können, von denen die Stadt eben spricht: die herrschende Berufsschönheit, die Primadonna von Her Majestys, den Sieger im letten Keldzug, den eben beimgekehrten Afrikaforscher und Nordvolfahrer, den Verfasser des Sensations= romans von gestern, den französischen Maler, dessen Bild in ber Royal Academy so viel bewundert wird, und den Schwimmer, ber ben Kanal durchschwommen hat. Der Hauptzug dieser Soiréen ist die Massigkeit: zahllose Gäste, ein endloses Brogramm, ein pantagruelisches Souver, unmäßiges Tanzen, Dutende von Tagesberühmtheiten, unmenschliche Dauer und graufame Bäufigkeit.

Freilich, der schönen Alice dauerten sie weder zu lang noch wiederholten sie sich zu häusig. Sie hatte nach London einen Schatz von Nervenkraft mitgebracht, der ausreichend schien, um selbst die unfinnigsten Anforderungen der Season zu befriedigen. Es war ihr ganz recht, daß sie Tag für

Tag erst am lichten Morgen ihr liebliches Haupt in die Pfühle brücken konnte. Sie verlangte feine Unterbrechung bes rasenden Vergnügenswirbels und keine Ruhepause. Un= ermüdlich flog sie aus den Ausstellungen in die Konzerte. aus Rotten Row zu den Dinner Varties, aus der Oper in die Soiréen. Manchmal wechselten die letzteren mit einer "Conversazione" ab. eine andere Art von Londoner Evenina= Parties, selten in Privathäusern, meist von den großen und vornehmen wissenschaftlichen und Kunst=Vereinen arrangirt, bei welchen Souper und Tanz eine sehr geringe Rolle spielen und auf halbwissenschaftliche Vorträge, Deklamationen, mu= sikalische Aufführungen und Demonstrationen das Hauptgewicht gelegt wird. Besser als diese "Conversazioni", die ihr zu gelehrt schienen, gefielen ihr die zahlreichen Wolthätigfeitsbazars, bei denen sie als vielgesuchte, gefeierte Schönheit sehr oft mitzuwirken hatte. Es verging keine Woche, ohne daß sie ein= oder zweimal in irgend einem fashionablen Saale des Westend bald für eine Schule, bald für eine Volks= bibliothek, bald für tahitische Missionäre oder die Ausschmückung einer Kirche in Basutoland Blumenbouquets oder Nippsachen verfaufte und für ihre geringwerthige, aber in das bezauberndste Lächeln gevackte Waare neben Checks und Künfpfundnoten eine Wagenladung von Komplimenten einheimste, die ihr trot ihrer Gleichförmigkeit über die Maken wol gefielen. Romplimenten wie bei Münzen sieht man eben nicht auf die Abwechselung im Gepräge, sondern auf die Anzahl . . .

Alice wollte Alles sehen und überall babei sein. Es erregte ihren lebhaften Unmuth, daß bei den Dinners des Lord Mayor im Wansion House Damen nicht zugelassen

wurden. Sie hätte ber Himmel weiß was dafür gegeben, einmal einem solchen alterthümlichen Keste anwohnen zu Das mußte so schön und drollig sein! Die un= fönnen geheure Vorhalle mit den Marmorfäulen — die Diener in langen schwarzen goldbordirten Mänteln, die den Gästen die Coupons der prächtig ausgestatteten Einladungsfarten abnehmen und ihnen einen gedruckten Blan des Speisesaals mit den Ramen der Gäste an den für sie bestimmten Bläten überreichen — die Stadträthe, die Councillors, in ihren blauen oder violetten weitärmeligen Seidentalaren, die an allen Säumen mit feinem Belzwerk besetzt find, und mit dem schwarz und gelb gestreiften Seidenbande über der Brust, woran die große Goldmedaille mit dem emaillirten Wappen ber City hängt — die Albermen mit scharlachrothen Talaren und der schweren Goldkette und dem Hofdegen und endlich ber Lordmagor felbst in seinem purpurrothen Sammtmantel mit langer Schleppe und breitem Hermelinkragen, um ben Hals eine prächtige Goldkette mit einem großen, edelsteinbesetzten Kleinod daran, welches wieder das Wappen der City zeigt: man wird dem Lord Manor vorgestellt und schüttelt ihm die Hand, dann geht es in den blendend reichen Speisesaal, der Lord Manor fest sich auf seinen rothsammtenen und goldenen Thron, den das Wappenschild der City überragt, hinter dem Throne werden das Szepter und das Schwert, die Embleme seiner Würde, gefreuzt und ist ein Theil des Gold- und Silbertischgeräths der City zur Schau gestellt; ber Kaplan bes Lord Mayors spricht bas Tischgebet. Lakaien in goldstrotender Livree, welche das Wappen bes Lord Mayors neben bem ber City in farbiger Stickerei

zeiat. tragen die endlose Reihe von Gerichten auf, die immer mit der "Lord Manors Soup", der Schildfrötensuppe, anhebt: bann beginnen die Toaste, vor deren jedem der hinter dem Thron des Lord Mayors auf einer Estrade stehende "Waster of the Toasts" mit bröhnender Stimme ankundigt, wessen Wol ausgebracht wird, und die Gäste auffordert: "Gentlemen, please to charge vour glasses", "Küllen Sie Ihre Gläser". während er nach dem Toaste den Gasten die üblichen drei "Hip, hip, hurrah" methodisch vorbrüllt; der Liebeshumpen, ber legendäre "love cup", macht die Runde, gefüllt mit Rothwein, in welchem Zweiglein eines duftenden Krautes schwimmen; jeder Gaft erhebt sich zeremoniös, dasselbe thut sein Nachbar: beide verneigen sich gegen einander, wobei sie vermeiden muffen, die Köpfe zusammenzustoken: der eine hebt den schweren Deckel ab, der andere nimmt ihn in die Hand; ber eine erhebt den humpen zur höhe feiner Augen, der andere verneigt sich ein zweitesmal; der eine trinkt, wischt den Rand des Humpens säuberlich mit der Serviette ab und verneigt sich, der andere setzt den Deckel wieder auf, über= nimmt den Humpen, neue beiderseitige Verneigung, dann beainnt die Zeremonie mit dem nächsten Nachbar von vorn und das dauert so lang, bis der Liebeshumpen die Runde um die ganze Tafel gemacht hat und wieder zum Lordmapor zurückgekehrt ist; nach dem love cup erscheint das gemeinsame Baschbecken, worein jeder seine Serviette taucht, um sich die Lippen und die Finger zu benetzen, und deffen wolriechendes Wasser bereits sehr unappetitlich aussieht, wenn es sich bem Ende seiner Rundsahrt nähert; hierauf wird wieder ein Tischgebet gesprochen und bann zieht sich die ganze Gesellschaft in die glänzenden Staatsgemächer zurück, wo der Lord Mahor Cercle hält — Alice kannte alle diese malerischen Details von Schilderungen her, aber sie brannte vor Begierde, sie einmal selbst mitanzusehen, und als Mr. Stiff eine Einladung ins Mansion House erhielt, bestand sie darauf, als junger Mann verkleidet mit ihrem Schwager zu gehen, und es kostete die kühle und vernünstige Mrs. Stiff die größte Mühe, dem übermüthigen Mädchen diesen tollen Einfall aus dem Kopfe zu schlagen.

Inmitten dieses steten Taumels, in welchem eine Aufregung die andere jagte, gewährte nur ber Sonntag einige Erholung. An diesem Tage gab es weder Feste noch Besuche noch Sude Bark-Promenade; man ging nur in die Rirche, wo man freilich wieder alle Bekannten traf, und allenfalls in den zoologischen Garten, den "Zoo", wo in Folge einer Laxheit in der Beobachtung des Sabbaths. aeaen welche fromme Kirchenfürsten oft genug geeifert haben, die aute Gesellschaft selbst am Tage des Herrn ein Stündlein lang Corso zu halten pflegt. Den Abend verbrachte man daheim und benutte ihn in der Regel zur Erledigung ber rückständigen Korrespondenz, wobei man jedoch natürlich Sorge trug, alle Briefe vom Montag zu batiren, ba es höchst anstößig wäre, nicht nur am Sabbath die profane Arbeit des Briefschreibens zu verrichten, sondern sich sogar bazu offen zu bekennen. Man ging früh zu Bette und Alice, die nicht mehr gewohnt war, vor Tagesanbruch einzuschlafen. verbrachte die schlummerlosen Nachtstunden in wonnigen Träumereien von allen den Festen, auf denen sie geglänzt hatte.

An einem folchen Sonntage war es, bag Mrs. Stiff sehr übelgelaunt beim Frühftück zu ihrer Schwester sagte: "Alice, ich muß mit Ihnen ein ernstes Wort sprechen." Das Mädchen blickte sie fragend und neugierig an. "Sie haben sich aestern Abend bei Lady Blockhead fast unaufhörlich mit bem jungen Moonshine unterhalten." Alice erröthete und schlug die Augen nieder. Mrs. Stiff schwieg eine kleine Weile und fuhr dann strengen Tones fort: "Auch in der Conversazione der Ronal Society of Arts und bei der Honourable Mrs. Silly ist Moonshine nicht von Ihrer Seite ge= Glauben Sie benn, daß das nicht von aller Welt "Aber liebe Schwester". liek sich Alice bemerkt wird?" schüchtern vernehmen, "Sie haben mir ja Mr. Tasso Raphael Moonshine selbst vorgestellt und er ist um so viel interessanter als alle die andern Strohköpfe mit ihrem ewigen Wetter= und Sportgespräch." "Ich leugne nicht, daß Mr. Moonshine ein sehr begabter Lyriker ift und ich habe ihn Ihnen aller= bings selbst vorgestellt, weil seine jungft erschienenen Gedichte in Aller Händen sind und weil man ihn als wolerzogene Berson kennen muß. Aber ich weiß aufs Sicherste, daß er gar nichts besitzt und gar nichts zu erwarten hat und ba, wie Sie am besten wissen, auch Sie gar nichts haben und wahrscheinlich nicht gewillt sind, von der Lektüre lyrischer Gedichte zu leben, so bitte ich Sie bringend, sich nicht weiter mit Taffo Moonshine zu fompromittiren."

Alice unterdrückte einen leichten Seufzer und senkte ben Kopf, aber sie antwortete nichts und die Sache sam nicht weiter zwischen ihr und Mrs. Stiff zur Sprache.

Woche auf Woche verging und die Season erreichte

ihren Höhevunkt mit einem Drawing Room der Königin. welchen im Auftrage und in Vertretung der letztern der Prinz von Wales abhielt. Alice wurde bei Hofe vorgestellt und von da ab waren die Londoner Unterhaltungen für sie feiner weitern Steigerung fähig. Man befand sich im Juli, die Site begann drückend zu werden und Alice bemerkte. daß sie mübe und abgespannt wurde. Sie war beim Frühstück schweigsam und verstimmt; sie patschte nicht mehr kindisch freudig die Sände zusammen, wenn ein Saufe neuer Ginladungen hereingebracht wurde, sondern öffnete die Umschläge verdroffen: der Gedanke an neue Soiréen und Dinnerparties machte sie äußerst unmuthig; sie war nervöß, gereizt, unstät: ihr Kopf war wüst und in den Gliedern lag es ihr blei= schwer: sie erschrak, wenn sie sich im Spiegel sah: ber Schmelz ihrer Wangen, der Glanz ihrer Augen waren dahin; ihr Gesicht sah welf aus und ihre Farbe war fahl mit einem leisen Stich ins Gelbliche; die von einem breiten blauen Ringe umgebenen Augen blickten matt und verschleiert hinter den schweren Lidern hervor; selbst die anmuthige Külle ihrer herrlich entwickelten Gestalt hatte sich bedeutend verringert und ihre Formen waren herber und eckiger geworden.

Sie ritt eines Nachmittags wortlos neben ihrer Schwester im Hyde Park einher, als sie sich plöplich zu ihr wendete und ihr sagte: "Ihr London beginnt mich schrecklich zu langweilen. Ich wollte, all diese Dinner- und Eveningparties wären vorüber und ich könnte mich in Irland wieder einmal ge- hörig ausschlasen." Mrs. Stiff blickte sie von der Seite mit sonderbarem Ausdruck an, erwiderte aber nichts. Alice suhr mit steigender Bitterkeit sort: "Ich begreise wirklich

nicht, wie diese unerträgliche Season-Sklaverei ein vernünftiges Wesen unterhalten kann." Mrs. Stiff mäßigte den Trab ihres Pferdes zum Schritt und sprach mit schneidender Ironie: "Ei Sie harmloses Kind, Sie, glauben Sie in allem Ernst, daß Sie nach London gekommen sind, um sich zu unterhalten?" "Gewiß denke ich das." "Nun denn, geben Sie diesen thörichten Irrthum je eher auf und halten Sie sich von nun ab stets vor Augen, daß Sie nach London gekommen sind, um eine gute Partie zu machen."





## Die Seafide.

elch ein erlösendes Datum, dieser von Tausenden heiß ersehnte 1. August! Es bedeutet das offizielle Ende der Season, welche die ganze vornehme Welt brei Monate lang in härtester Stlaverei gehalten hat. Der plöyliche Kollaps des Londoner gesellschaftlichen Lebens, den es verursacht, ist mit nichts zu vergleichen als mit dem eines prall gefüllten Ballons, der jählings einen Rif von oben bis unten bekommen hat. Das Westend stirbt über Nacht aus. Die Häuser zeigen verhängte Kenster und verriegelte Hyde Bark verödet und Rotten Row wird der Thüren. Tummelplat von Cityklerts und Ausländern. Die Operntheater stellen ihre Vorstellungen ein, die Virtuosen geben feine Konzerte mehr, die Ausstellungsfäle schließen ihre Pforten. In der erften Augustwoche verläßt alle Welt die Stadt. Es

bleiben wol noch etwa vier Milliönchen Sinwohner in London

zurück, aber bas sind nur die allerindifferentesten Brown's und Smith's, die nicht in Betracht kommen. "Respektable" Bersonen, Leute von Namen und Stellung, find nach Schluß ber Season in den Straffen der Metropole ungefähr ebenso häufig anzutreffen, wie Königstiger in den Fichtenwäldern Schottlands. Verstehen wir und: ich behaupte nicht, daß sie nicht in London seien, ich sage nur, daß man sie nicht in ben Strafen treffe. Denn es kömmt immerhin vor, baß Einer oder der Andere aus der guten Gesellschaft in Folge zwingender Gründe seinen Aufenthalt in der Hauptstadt in den August hinein verlängert, aber welche Vorsichtsmaßregeln trifft er dann, um diese beschämende Thatsache vor Aller Augen zu verbergen! Er bewohnt die Hinterzimmer seines Haufes, während man ber Strakenfacade besielben funstvoll das ausgestorbene Ansehen einer vompeignischen Villa gibt: er geht nur Abends aus und schleicht sich bann an ben Mauern der dunkeln Strafenseite hin wie ein italienischer Bravo in einem Melodrama. Und wenn sein intimster Freund bei ihm vorsprechen wollte, so würde er von der Dienerin, welcher die Hut des Hauses anvertraut ist, die Auskunft erhalten: "Am 1. August nach dem Kontinente verreist!"

Die gute Gesellschaft zieht sich nun entweder auf ihre Landgüter zurück oder macht Badereisen. Das ist die Zeit jener großartigen Gastfreundschaft, welche der schönste und sympathischeste Zug des englischen Gesellschaftslebens ist. Die Familien, die einen Landsitz haben, laden ihre Freunde von Nah und Fern zu sich und eine solche Einladung gilt immer für einige Wochen, ja man kann, ohne indiskret zu sein, dis tief in den Herbst hinein bleiben. Die Gastfreundschaft

der pornehmen Engländer ist vielleicht etwas schwerer zu erlangen als die vielgerühmte orientalische, aber sie ist ebenso arpkmüthia, zartfühlend und rückhaltslos wie diese; der Gast fommt an, wird vom Hausherrn begrüßt, eventuell der Hausfrau vorgestellt und hat dann förmlich vom Sause Besit ergriffen. Er bewegt sich so zwanglos und ist so sehr Herr seiner Zeit, seiner Neigungen und seiner Thätigkeit, als ob er in einem Gasthofe leben würde. Er hat nur Rechte und aar keine Pflichten. Er wird von zahllosen Aufmerksamkeiten umgeben, aber die Rartheit des Wirths scheut den Dank des Gastes, der immer nur die ihm zur Verfügung gestellten Diener zu sehen bekommt, die Herrschaft jedoch blos dann wenn er direkt das Bedürfniß empfindet, sie aufzusuchen. Er lebt in dem fremden Hause wie im eigenen; liebt er die Einsamkeit, so kann er sie selbst mitten in einer lärmenden Gästeschaar finden; liebt er Gesellschaft, so hat er sie im Bereiche der Hand. Wünscht er einen Ritt zu machen, so hat er es nur dem Diener zu sagen und zur bestimmten Stunde steht das Pferd gesattelt am Fuße ber . Treppe. Dasselbe geschieht mit Wagen, Booten, Angelzeug, Klinten 2c. Er kann, wenn er will, alle Mahlzeiten allein auf seinem Zimmer einnehmen ober in den gemeinschaftlichen Speisesaal kommen. Tagsüber kann er sich in der Toilette der größten Amanglosiakeit hingeben und seinen Sports in Knickerbockers und nägelbeschlagenen Schuhen obliegen. Nur beim Diner, zu dem die Schläge des in der Borhalle hängenden Gongs die Hausgenossen rufen, ist Soiréetoilette: Frack, weiße Rravate, lichte Handschuhe, unerläßlich und nur bei dieser Mahlzeit wird man einigermaßen an die zeremoniose Steifheit der englischen Umgangsformen erinnert. In diesem freien, herzlichen Verkehr, inmitten einer anmuthigen Natur, kann weder Ermüdung noch Langeweise aufkommen. Die Gesellschaft wechselt von Tag zu Tag die Physiognomie, einige Gäste gehen, andere kommen an ihre Stelle und man lebt fröhlich und sorglos wie die Hösslinge in den Märchenskomödien Shakespeares, dis die vorgerückte Jahreszeit diesem poetischen Sommerleben ein Ende macht.

Wer nicht auf seine Besitzungen geht, der reift nach bem Kontinent und erholt sich in Boulogne-sur-Mer, Cannes, ben Byrenäen, Italien oder am Rhein von den Mühseliakeiten Es ist einer ber eigenthümlichen Widersprüche bes an Kontrasten so reichen englischen Charafters, daß sich in ihm eine fanatische Anbänglichkeit ans eigene Heim mit einer Unstätigkeit vertragen, wie wir sie bei keinem andern Bolfe der Welt wiederfinden. Der besser situirte Engländer, besonders aber die Engländerin, vermag es nicht, an einer Stelle lange auszuharren. Alle drei, vier Monate empfindet biefe Gefellschaftsklaffe bas unabweisbare Bedürfniß eines Luftwechsels, einer Veranderung der Szenerie. Die überreizten Nerven, an welche die englische Nationalkultur und gesell= schaftliche Lebensordnung die erzessivsten Anforderungen stellen, verlieren alsbald alle Energie und versagen den Dienst, wenn sie nicht durch eine neue Umgebung, welche mit neuen Ginbrücken auf sie einwirkt, aus ihrer lähmungartigen Erschlaffung wachgerüttelt werben. Diese Erscheinung ist den englischen Aerzten wolbefannt und wenn ihre Patienten sich über jene ebenso unfaßbaren als quälenden Leiden, welche eine Folge der Nervenerschöpfung sind, bei ihnen beklagen, so haben sie für diese charafteristische Verstimmung, Uebellaunigkeit, Trägbeit. Energielosiakeit aller geistigen und körverlichen Funktionen blos eine Anordnung: einen schleunigen Wechsel der Umgebung und wenn derfelbe in nichts anderem bestehen sollte als darin, daß das Schlafzimmer aus dem ersten Stock in den zweiten verlegt wird! Daher lebt denn auch jeder Engländer, der es nur irgend thun kann, in einem Auftande fortwährender Wanderung. Er verbringt die Sälfte seines Daseins in einheimischen Boarding Houses und fremden Hotels und sein eigenes treugeliebtes "Home" ift nur ein Hauptquartier, von dem aus er seine steten Expeditionen plant und unternimmt. Das Bindealied, welches den scheinbaren Gegensatz zwischen seiner Heimatsliebe und Wanderluft vermittelt und aufhebt, ist die Rähiakeit, mit der er auch in der Fremde an all seinen insularen Sitten und Lebensgewohnheiten festhält. Er reift, aber ohne die Beimat zu verlassen; er nimmt seine englische Atmosphäre mit sich und spricht auch in der Fremde nur englisch, schläft in englischen Betten, fordert im Hotel englisch möblirte Rimmer und englisch garnirte Waschtische, ist unter allen Himmelsstrichen sein englisches Beefsteak, trinkt seinen englischen Bak ober Guinneß, lieft seine englischen Zeitungen und gestattet weder den Menschen noch den Dingen, ihn daran zu erinnern, daß er in einem fremden Lande sei. Der Kontinentale macht sich über diese englische Eigenheit gern luftig und wirft dem Engländer vor, daß er bei einer solchen Reisemethode nichts sieht und nichts lernt. Aber das ist ein sehr voreiliger Tadel, den der englische Reisende gar nicht verdient. Er will ja nichts sehen und lernen, er will nur einen Ortswechsel mit sich vornehmen. Er reist nicht zu seiner Instruktion, sondern zu seiner Gesundheit. Er will sich in der Fremde keine ethnographischen Kenntnisse, sondern neue Nervenenergie sür die nächste Season holen. Ihm ist der Kontinent eine große Badeanstalt, in der er zur Kur lebt, und ihm vorzuwersen, daß er die Völker, unter denen er reist, nicht studirt, ist gerade so berechtigt, wie einem Lungenkranken vorzuwersen, daß er in Davoz sich nicht um die politischen Verhältnisse der Schweiz kümmere und in Madeira keine spanischen Sprach- und Literaturstudien treibe.

Der große und universelle Kurort des Engländers ist übrigens in erster Linie nicht der Kontinent, sondern die "Seafide", die Küste seiner eigenen Heimatsinsel. Wie Antäus burch die Berührung der Erde, so findet er durch die Berührung der See seine Kraft wieder. Die Reise nach einem Rüstenorte ist nicht das Privilegium der obern Zehntausend. sondern eine Gepflogenheit, die nur der Proletarier nicht kennt. Die Vornehmen gehen theils unmittelbar nach Schluß ber Season, theils im Herbste, wenn sie vom Kontinente heimkommen oder wenn die konventionelle Frist des Landaufenthalts vorüber ist, auf einige Wochen an die See; die Raufleute. Beamten u. f. w., die selbst nicht aus der Stadt abkommen können, schicken mindestens ihre Frauen und Kinder dahin, und selbst die dürftigen Clercs versagen es sich nicht, am Sonnabend London zu verlassen und mindestens bis Montag früh die erquickende Salzbrise des Meers zu athmen. Eisenbahnen begünstigen diese Nationalsitte durch eine praktische Fahrordnung und fabelhaft billige Breise und die Küsten=

orte sind auf dieselbe eingerichtet, indem sie zum Theil fast durchgehends aus Hotels und Boarding Houses bestehen.

Es gibt unzählige Seebaber bas ganze englische Seegestade entlang, besonders aber an der Südfüste. Die Bedingungen zu solchen sind eben überall vorhanden, wo ein Ort an der See liegt. Man hat da überall den unvergleich= lichen Ausblick auf das Meer, das von zahllosen Sealern und Dampfern belebt ist, am Horizont bligen mit einbrechender Nacht die Keuer von Leuchtthürmen auf. Ruder- und Segelboote stehen für Ausslüge zur Verfügung, die grandiose Symphonie der Brandung tont Tag und Nacht, smorzando bei schönem Wetter, furioso und fortissimo bei stürmischem, die Luft ist vom fräftigen Athem der See parfümirt und die Temperatur wunderbar mild und gleichmäßig, dank dem Golfstrom, diesem gewaltigen Beizapparate, der aus gang England ein Treibhaus macht. Wenn dennoch das eine Seebad vernachlässigt, das andere unangenehm überlaufen ist, so hängt dies weniger mit der schönen landschaftlichen Lage, der bequemeren Eisenbahnverbindung und dem angenehmeren Babestrande als mit der wechselnden "Kashion" zusammen, die bald den einen, bald den andern Ort auf Kosten der Rivalen begünstigt.

Die Entwickelung der Seaside-Orte bewegt sich in einem Kreise, den jeder von ihnen rascher oder langsamer durchläuft. Irgend ein Yachtbesitzer entdeckt auf einer seiner Kreuzungen im Kanal eine stille, sonnige Bucht mit einem Fischerdörschen daran. Die Berlassenheit der Gegend, der Schwung der berasten Dünen, ein plätscherndes Bächlein, das sich hier ins Meer ergießt, erregen sein Wolgesallen und er beschließt, einige

Tage oder Wochen hier zu verweilen. Er miethet ein bescheidenes Haus und lädt einige Freunde zu sich. Die letteren finden die Gegend anziehend und faufen oder bauen sich Cottages im Orte. Im Westend beginnt man von dem lettern zu sprechen und auf ihn neugierig zu werden. ber nächsten Saison tommen nicht nur die Gafte vom vorigen Jahre, sondern auch ihre Bekannten und deren Bekannte: ber Besuch wird immer zahlreicher und schon erscheinen neben den vornehmen Gästen die City-Geldproten, die immer der Witterung der Aristofratie nachspüren. Der Ort ist nun ausgesprochen fashionable. Die Fischer legen ihr Gewerbe bei Seite und werden Lohndiener, Ruderbootsleute, Badewärter; ihre Hütten verwandeln sich in Boarding Houses; unternehmende Kapitalisten erbauen glänzende Hôtels. Lords und Börsenjobbers prächtige Villen; die nächste Eisenbahn sendet einen Flügel bis zum Orte; die großen Westendfirmen, die bedeutenden Banken errichten "Branch-Establishments": Mudie eröffnet eine Filiale seiner in der Welt einzig dastehenden "Circulating Library" (Leihbibliothek); es bildet sich ein lokales Vergnügungskomité, welches Wettrennen, Regattas, Nacht-Races veranstaltet: die Virtuosen, welche mit Schluß ber Season London verlaffen haben, statten bem Orte ihren Besuch ab und geben Konzerte, ja ein spekulativer Kunst= händler versucht es sogar mit einer kleinen Gemäldeaus= Der Ort hat damit den Höhepunkt seiner Entstelluna. Die Bahnverwaltung läßt Extrazüge wickelung erreicht. zwischen ihm und ber Hauptstadt verfehren; die "german bands", die gewissen Straßenmusikanten, die wir in London kennen gelernt haben, stellen sich ein und geben ihre grausamen

Konzerte: ihnen folgen die Nigger-Minstrels und pseudoitalienischen Orgeldreher, welche wieder nur die Vorläufer von Bunch und Judy sind; ganz London, besonders aber die City, ergiekt sich an jedem Sonn- und Keiertage über den unglücklichen Ort, der so voll wird, daß die Besucher auf Wirthsbaustischen übernachten müssen. Die Straken unterscheiden sich nicht mehr von denen Londons; dasselbe Gebränge, dieselben Formen aufdringlichen musikalischen und mimischen Bettels, dieselben langweiligen Typen. Das Cockneythum hat von dem fashionablen Badeorte souverainen Besitz Jetzt folgt der absteigende Theil der Entwickelung. erariffen. Die gute Gesellschaft beginnt es hier unheimlich zu finden; es behagt ihr nicht, in der Klut von Brown's und Smith's ersäuft zu werden; die Drehorgeln und deutschen Musikbanden reizen ihre Nerven; das um fie immer vorlauter werdende City-Englisch, das sich durch Unterdrückung der Anfangs-H's auszeichnet, erbittert sie und eines schönen Tages kömmt fie mit sich überein, den Ort unleidlich zu finden. Sie verkauft ober vermiethet ihre Villen und sucht sich ein anderes Bajae, während das von ihr verlassene Nest der vollständigen Verpöbelung anheimfällt. Die eleganten Hotels werben verwahrlost, in den Boarding Houses reißt ein anstößiger Ton ein, auf den Trottoirs machen die Geftalten von Rotten Row benen von Regent Street Plat und bald heftet sich an den Namen des ehemals fashionablen Ortes das Ephitheton Sind die Sachen einmal so weit gediehen, dann "shocking". hebt Smith wieder die Nase in die Luft, erschnuppert die Richtung, in welcher die gute Gesellschaft davon gezogen ist. und stürzt sich fröhlich schnaufend auf die Fährte, sowie er sie entdeckt hat. So bevbachtet man seit einem Jahrhundert eine grotesse Hetzjagd, in welcher der Aristokrat das Wild und der Cockney der Hund ist; dieser ist jenem immer auf den Fersen und treibt ihn immer wieder auf, wenn er sich irgendwo lagern will. Heute ist das französische Boulogne-sur-Mer, die Insel Wight, St. Leonards on Sea sassinable; Haftings ist es noch; Brighton beginnt sich zu encanailliren; in Ramsgate und Margate ist die Vercockneyung vollständig und unheilbar.

Ich freilich, der ich nicht die Ambition habe, zu der obern Zehntausend Englands gezählt zu werden, hatte keine gar so große Angst vor dem Citydufte und ließ mich von ben Cockneps nicht abhalten, meine Seasibe-Saison in Brighton zu verbringen, nachdem ich eine überaus erfrischende Tour burch die zauberisch anmuthige Insel Wight gemacht hatte. Schöne unvergefliche Spätsommertage von Brighton! Der Himmel war blau, die See ruhig, die Luft weich und würzig. Jeden Morgen ging ich auf den neuen "Bier", eine mehrere hundert Juß weit in die See hinausreichende Landungsbrücke. und las meine Zeitung ober träumte, während unter bem hölzernen Brückenfelde die schwache Brandung melodisch rauschte und in das Gemurmel der Wogen die Musik der Kurkapelle tonte, die fast ben ganzen Tag auf dem Bier thätig ist. Der Bier ist der Sammelplat der Kurgäste von Brighton, unter benen bas zarte Geschlecht bas unvergleichlich stärker vertretene ist. fiten die blonden Schönheiten in langen Reihen an der Seite zärtlicher Mütter, die eifrig im letten Heft der "Belgravia" lesen, oder auch ohne einen solchen Schutz, beffen ihr unabhängiger Beift ohne Schaben entrathen fann, und

seken ihren diaphanen Teint den Sonnenstrahlen und ihre reizende Erscheinung den indiskreten Blicken der Dandies aus, die unermüdlich sind, den Bier auf und ab zu wandeln und die Damen durch ihr ins Auge geklemmtes Monocle unter ben luftiaften Gesichtsverzerrungen und Grimassen zu mustern. Es war hübsch zu beobachten, wie diese Damen unter dem vereinigten Einflusse einer einförmig ruhigen Lebensweise, der guten Luft und der See förmlich aufblühten und täglich frischer und reizender wurden. Sie kamen von London bleich. übernächtig, verdrossen, mattäugig und welk an; allein als= bald erschienen wieder die Rosen auf ihren Wangen, die Augen wurden heller und fröhlicher, die Formen runder und üppiger und nach vierzehn Tagen waren die apathischen. blasirten Westend-Puppen wieder in die lebhaften, prächtigen, lebensfrohen Mädchen Altenglands umgeschaffen und das Bebürfniß der "Flirtation", dieses untrüglichste Zeichen wiederkehrender Frische und Nervenspannkraft, war so lebhaft in ihnen erwacht, daß die promenirenden Swells gar nicht wußten, welchem der ihnen zahllos zugeworfenen aufmuntern= den und einladenden Blicke sie zuerst ihr in eine Grimasse gefaßtes Monocle zuwenden follten.

Gleich in den ersten Tagen meines Brigthoner Aufentshalts ward mir die Genugthuung, unter den Heiratsanzeigen der Times zu lesen, daß Miß Alice D'Beggar, jüngste Tochter von P. A. G. B. D'Beggar, Esq., von D'Beggar House, Karkarkirth, Grafschaft Sligo, Frland, sich mit Mr. Iohn Thomas Rake, ältestem Sohne von Sir Joshua Pewter Kake, Bart., verheiratet habe. Eine Bekannte lieserte zu dieser Nachricht den Kommentar, daß der alte

Sir Joshua ein sehr reicher Brauer und sein Sohn ein ehemaliger Lebemann sei, der sich zur Frömmigkeit und She bekehrt habe, seit er vollständig kahl geworden sei. So hat Mrs. Stiff doch ihre Pläne verwirklicht und die schöne Alice hat sich nicht umsonst den Kasteiungen einer Londoner Season unterworfen!

Auch sonst fehlte es mir nicht an Nachrichten von den Londoner Bekannten und an Begegnungen mit ihnen. traf unter Anderem den deutschen Professor, den ich in meinem "superioren" Boarding House kennen gelernt hatte. elektrische Kur, der er sich unterzogen hatte, war insofern erfolgreich gewesen, als sein Tic auf der einen Seite geheilt war und nur noch die Hälfte des Gesichts geheimnikvoll= melancholisch lächelte, was ihn aber noch räthselhafter und unheimlicher machte als früher. Mit diesem auf der einen Seite ironisch lächelnden, auf der andern schwermüthig ernsten Gesichte erzählte er mir eine lange Geschichte von meinen ehemaligen Hausgenossen, in der die galante Dame in Schwarz und der Reverend Gentleman und der polnische Graf sehr aktive Liebhaber-Rollen spielten; eines Tages war es zu einem heftigen Streit zwischen dem Bolen und dem Cleranman gekommen, die Landlady hatte anfangs allen dreien gekündigt, später aber sich wieder mit Monfin li Coomte versöhnt und nur das Pärchen hinauskomplimentirt, das sich nun in einem andern Boardinghouse in Russel Square für seine Mikaeschicke in Brookstreet gemeinschaftlich zu trösten sucht.

Eine andere Begegnung, die ich um dieselbe Zeit hatte, machte einen ungleich tiesern Eindruck auf mich. Ich saß mit dem Prosessor auf dem Pier und sprach mit ihm über gleichgiltige Dinge, als plöylich eine sehr auffallend gekleibete Dame in einem grell bunten Seidenkleide am Arme eines überreisen Elegant heranrauschte. Ich blickte auf und sah die Dame an, in demselben Augenblicke wandte diese ihren Kopf nach mir, unsere Blicke begegneten sich — ich erkannte die junge Schwedin von der "Mary"! Sie wurde seuerroth und blieb plöylich stehen; doch nur einen Woment; dann wandte sie sich hastig um und eilte mit ihrem Begleiter, den sie förmlich nachschleiste, vom Pier weg in die Stadt zurück. Es war nicht schwer, den Zusammenhang der Dinge zu errathen. Die Szene, die sich vor mir abgespielt hatte, ließ nur eine einzige Deutung zu und ich blieb von ihr tagelang tief verstimmt.

Das unglückliche Geschöpf mochte nach unserem unvermutheten Zusammentreffen Brighton sogleich verlassen haben, benn ich sah sie weber hier noch sonstwo jemals wieder.





## Un der Wiege Shakespeare's.

er würde in England sein und nicht den Wunsch empfinden, das Geburtshaus Shakespeares zu sehen? Wir waren eine größere Gesellschaft, welche beschloß, biese Ehrenpflicht eines jeden Gebilbeten in Gemeinschaft zu erfüllen, wozu wir übrigens auch eine außere Veranlassung hatten, da der Mayor von Stratford upon Avon uns zum Besuche ber Vaterstadt bes größten Engländers bringend ein= geladen hatte. Trot der Jahreszeit herrschte abscheuliches Regenwetter, als wir, an einem Hochsommertage, um zehn Uhr Vormittags die Paddington-Station verließen; die Sonne war verhüllt, der Himmel bleiern und schwere Wolfenvorhänge rollten fortwährend auf und nieder. Dennoch konnte selbst diese ungunstige Beleuchtung die Schönheit der Landschaft, burch die wir dahinfuhren, nicht zerstören. Der Zug durcheilte die anmuthigften und fruchtbarften Gegenden Englands,

bie Grafschaften Oxfordshire und Warwirkshire. Vom Waggonsfenster sah man leichtwelliges Land, das sich nur in der Ferne am Horizonte zu ausgesprochener Hügelbildung erhob, im Vordergrunde dagegen aus einem lieblichen Wechsel sanst abfallender Wiesen, flacher Accter, buschigen Unterholzes und dichten Rieds bestand.

Nirgends in der Welt wird dem Baume eine solche Verehrung gewidmet wie in England, wo der druidische Waldkultus noch heute fortzuleben scheint. Man pflanzt Bäume, wo man nur irgend fann; man überstreut damit die Aecker und Wiesen, man läft sie den Lauf der Bäche und den Gana ber Landstraßen begleiten, man front mit ihnen jede Bodenerhöhung und lehnt sie an jedes Haus und jede Scheune. Der Gutsbesitzer, ber sein Land in Bacht gibt, zählt sie bei der Uebergabe der Ländereien dem Farmer einzeln zu und fordert sie am Tage des Ablaufs der Bachtung wieder von Einen Baum fällen heißt sich muthwillig in einen ihm. schweren Besitstörungsprozeß verwickeln. So sorgfältig sind selbst nach der Bibel unsere Haupthaare nicht von Gott ge= zählt wie in England die Bäume von den Grundbefitern. Und wer wagt bennoch zu fagen, daß bie Engländer keinen Schönheitsssinn haben? Ein Blick auf das Land zeigt uns im Gegentheil bei seinen Besitzern und Pflegern ein feines, wunderbar ausgebildetes Gefühl für das Anmuthige und Malerische in der Natur. Die Engländer lieben nicht die geradlinigen, regelmäßigen Alleen, diese Erfindung methodischen und in Rategorien denkenden französischen Geistes. Sie wollen den Baum nicht gedrillt, in Regimentsfront aufmarschirt sehen, sondern lassen ihm seine Individualität.

soll als Baum, nicht als geometrische Kigur wirken. Sie pflanzen ihn einzeln oder in kleinen Gruppen, isolirt inmitten bes Feldes. So kann er sich voll und stolz entwickeln und ganz zur Geltung fommen. Jeder Baum in der englischen Landschaft ist benn auch eine Studie, ein volles, harmonisches Bild, das auf seinen Corot wartet. Wie herrlich ist eine solche vereinzelte Blutbuche mit ihrem purpurnen Laub mitten in dem saftigen tief sammtgrünen Rasen, bessen Frische und Ueppigkeit in der Welt ihres Gleichen nicht hat! Wie prächtig ein vollausgewachsener, allein stehender Weißdorn, niedrig, weitläufig, rund, über und über mit weißen Blüthen bedeckt und von Ferne dem beschneiten Haupte eines ehrwürdigen Greises nicht unähnlich! Wie unvergleichlich schön sind die alten mächtigen Linden, die eben jett im Stolze ihres reichsten Laubschmucks prangten! Und neben dem einzelnen Baum hat die englische Landschaft noch einen andern charakteristischen Rug: die Hecke. Jedes Keld, jede Weide ist von lebendigen Bäunen eingefaßt, die nach offiziellen Schätzungen volle fünf Perzent des urbaren Landes einnehmen. Der Farmer achtet ben Verluft für nichts, ben er durch die Vervielfältigung der Sein starf ausgeprägtes Gigenthumsgefühl Hage erleidet. findet Befriedigung im Anblick ber sichtbaren Begrenzung seines Besites, die zugleich eine grüne Mauer gegen Blick und Juß des fremden Eindringlings ist, und sein Naturfinn erfreut sich an dem blüthenüberschneiten Strauchwerk, in bessen dichtem Gezweige der Zaunkönig und das Rothkelchen, die Meise und die Nachtigall nisten.

Hinter ben Hecken weiden prächtige, kurzhörnige Kühe und schwarzföpfige Schafe, über die Wiesen huschen Rebhühner,

Fasanen und Hasen hin, die zu wissen schienen, daß jetzt Schonzeit ist und wir keine Aasjäger sind, jenseits der Baumkronen tauchen alle kleine Weile alte, viereckige, gezinnte Steinthürme aus der Normannenzeit, hochgiebelige, behäbig aussehende Bauernhäuser, Fabriksschlöte, Kirchthürme und rothe Ziegelzbächer kleiner Orte und alleinstehende stolze Herrenhäuser auf, letztere das steinerne Ebenbild ihrer Bewohner: hochmüthig, verschlossen, abwehrend von außen, voll inniger, warmer, zusvorkommender Gastlichkeit im Innern.

Die Fahrt ging an Oxford, das mit seinen zahlreichen wunderlichen Spisthürmen von Kirchen und Colleges in den dicken Wolken herumgabelte, und an Leamington vorüber, einem Städtchen, das für den kostspieligsten Aufenthaltsort Englands gilt. Es ist nämlich der Mittelpunkt eines berühmten Fuchsjagd-Distriktes, es werden hier acht Jagdmeuten untershalten und zur Jagdzeit, das ist von November dis April, wird es von vielleicht fünshundert Gutsbesitzersamilien des Landes bewohnt, die blos hieherkommen, um dem Reitjagdsport zu huldigen. Diese allwinterliche Invasion überreicher Müßiggänger vertheuert dann alle Lebensbedürsnisse so sehr, daß beispielsweise die Miethe eines einsachen Hauses über die Jagdsaison 6—800 Pfund kostet, so viel wie ein Palast in Grosvenors oder Belgrave-Square in London.

Es war nahezu zwei Uhr, als wir in Stratford ankamen, wo uns mehrere Wagen am Bahnhof erwarteten und nach der Townhall, dem Stadthause, führten. Stratford ist eine typische englische Landstadt. Kaum ein oder zwei Fabrifschlöte berußen in ihrer Umgegend den blauen Spiegel des Himmels. Der Pfiff der Lofomotive schrillt nicht allzuoft durch die

Luft: Alles ist Friede, Stille. Behäbigkeit. Die Straffen schlängeln sich in mannigfachen Krümmungen. Die Trottoirs find rein, breit und menschenleer. Den Kahrdamm stampft höchstens alle Viertelstunden einmal der schwere Huf eines Porfsbire-Rosses. Die Bäuser sind alt, sonderbar gegiebelt, mit rothen Halbrohr=Dachziegeln gedeckt, zum Theil mit ver= wittertem Holzschnitwerf geschmückt, meist inmitten eines grünen Rasenflecks oder einer Baumgruppe stehend, durch die Straßen= zeile freundnachbarlich verbunden, aber durch gesonderte Hofstelle und Hecke zurückhaltungsvoll getrennt. Die wenigen Krämer und Handwerker kennen noch nicht den Luxus vergoldeter und lacirter Schilder, sondern schreiben in schlichter, alter Weise Namen und Gewerbe über der Ladenthur an die Mauer. Die Ginwohner, ein schwerer, breiter, auf starke Beine sicher gestellter Schlag, scheinen nicht oft Fremde zu sehen, benn wir erweckten sichtlich ihr lebhaftes Interesse. Aber sie find zu sehr Briten, als daß sie ihre Neugierde allzusehr merken lassen sollten, und selbst die Kinder wurden ihrem anerzogenen stolzen Gleichmuth höchstens durch einen raschen, verstohlenen Seitenblick nach den ausländischen Gästen untreu.

Die Townhall ist ein stattliches Gebäude inmitten der Stadt. Man tritt zuerst in eine weite Borhalle, die mit dem Porträt einer ältlichen, schlicht gekleideten Dame geschmückt ist, welche nach dem symbolischen Lössel zu urtheilen, den sie in der Rechten hält, nichts Anderes sein kann als eine emeritirte Köchin. Bermuthlich ein künstlerisches Monusment, das der dankbare Stadtrath nach einem besonders geslungenen Freundesmahle der Urheberin eines begeisternden Roastbeeß gesetzt hat. In dieser Halle wurden wir vom

Mayor aufs Liebenswürdigste empfangen. Er hatte uns zu Ehren seine Amtstracht angelegt, einen langen bademantelsähnlichen Talar aus schwarzem Stoff mit weiten Schleifsärmeln und baumelnden Duästchen an allen Säumen. Wir wurden ihm, wie es die Landessitte erheischt, einzeln mit Namensnennung vorgestellt und schüttelten ihm der Reihe nach die breite, biedere Rechte.

Nach turzem gemüthlichem Gespräch in der Vorhalle begaben wir uns alle in ben Festsaal im ersten Stock, wo ein Frühstück für uns angerichtet war. In diesem weitläufigen, rechteckigen Raume befindet sich neben andern, gleichgiltigen, Bilbern auch bas Vorträt Garricks, der sich an den Sockel einer Büste Shakespeares lehnt, eines der herrlichsten und mit Recht berühmtesten Meisterwerke Gainsboroughs. Ueber ber Eingangsthüre bes Saals springt ein hölzerner Söller vor, der für die Festfiedler bestimmt ist und ganz an gewisse Gemälde der Niederländer und Paolo Beroneses erinnert. Ueberhaupt konnte man sich angesichts dieses Saals mit seinem Musikantenbalkon, seinen altmodischen Wandleuchtern in Lyraform und seinen nachgedunkelten Bilbern, angesichts des Mayors in alterthümlicher Tracht, des vergoldeten Szepters, des Symbols munizipaler Macht, das neben seinem Plate an den Tisch gelehnt war, und der Diener in Verrücke und heraldischem Wamms in einen niederländischen Rathhaus= prunksaal des sechzehnten Jahrhunderts versett glauben.

Bom Frühstück, einem vollwichtigen englischen Luncheon in ich weiß nicht mehr wie viel Gängen, nur einen Zug: Jeder Gast fand vor seinem Gedeck in einem Stengelglase ein prächtiges Sträußchen, um sich damit das Knopfloch zu schmücken. So beblümte sich die ganze Gesellschaft und erhielt trotz unzeremoniöser Reisekleidung ein heiteres, festliches Ansehen. Nach dem Mahle, das mit dem üblichen kurzen Dankgebete eingeleitet und beschlossen wurde, machten wir uns zum Besuche der Shakespeare-Stätten auf.

Ruerst ging es nach dem Hause, wo der Dichter 1564 geboren wurde. Man hat dieser geweihten Stätte das Aussehen gelassen, welches sie vor drei Jahrhunderten hatte. Es ist ein einstöckiger, niedriger Bau, der mit dem Giebel nach ber Strake gewendet ist und an bessen Stirnwand die magrecht, senkrecht und schräg gestellten Holzbalken blosliegen, so daß sie eine eigenthümliche dunkle Zeichnung auf dem Weiß der getünchten Mauer bilden. Man tritt von der Straße bireft in ein geräumiges, niedriges Belaß, welches einst zugleich Küche und Speisezimmer war und dessen große Keuerstelle mit dem Kesselhacken noch heute ihre alterthümliche Einrichtung hat. Nebenan ist ein Wohnzimmer, in welchem man eine Art Shakespeare=Museum eingerichtet hat. sieht hier erste Ausgaben Shakesvearescher Stücke. Bücher, die ihm gehört haben können. Ringe, Relche, Stocke und ahnliche Dinge, die sein Eigenthum gewesen sein sollen, andere Gegenstände, die aus feiner Zeit ober aus dem Besitz seiner Freunde und Verwandten stammen, oder die aus dem Holze der Bäume seines Gartens und der Balken seines Sauses angefertigt find. Aftenstücke, welche sich auf den vielfach vererbten und übertragenen Grundbesitz des Dichters beziehen, alles Objekte, die theils zweifelhaft sind, theils mit dem Dichter nur in sehr mittelbarem Zusammenhange stehen. Sowie wir der Kirche ihren Reliquienkultus nachahmen, fallen

wir nothwendig in dieselben Bedenklichkeiten wie sie und um angesichts des Shakespeare-Museums in Stratsord überzeugt und ehrerbietig zu sein muß man einen ebenso starken Glauben haben, wie um an der Echtheit alles in Rom suderweise verstauften Heiligengebeins nicht zu zweiseln. Hochinteressant ist indeß das niedrige, gedrückte Zimmer selbst mit seinen freisliegenden Deckenbalken, welche auf Konsolen ausliegen, die zu plumpen Rittergestalten mit Helm, Schild und Speer aussgeschnitzt sind.

Durch ein drittes Zimmer des Erdaeschosses gelangt man über eine leiterartige Treppe auf ben ersten Stock in das Zimmer, wo angeblich der Dichter geboren wurde. ist ein mäkia aroker Raum mit einem mächtigen Kamine und einer alten sich senkenden Decke, welche durch eisernes Lattenwerk vor dem Einsturz bewahrt wird. Es steht hier nur ein alter hölzerner Lehnstuhl und ein Schreibpult, das gewiß nicht aus der Zeit Shafespeare's sein kann. Jedes liniengroße Fleckchen von Wand und Decke, jedes der vielen fleinen, bleigefaßten Scheibchen bes alterthümlichen Glasfensters ist mit unzähligen Namen überschrieben und bekritzelt, die eine ganz eigenthümliche Wandtapete bilden. Unsere Gesellschaft hatte den guten Geschmack, ihre Namen nicht unter die Million bereits angeschriebener zu mischen. bieses alle Mauern dick überziehende Spinnweb von Eitelkeit und insdiskreter Verehrung unberührt und ungestört.

Als Kind pflegte mich die Stelle über den Bergen, wo ich in meiner Vaterstadt die Sonne aufgehen sah, mit tiefen Träumereien zu erfüllen. Ich fühlte eine brennende Sehnsucht, dahin geführt zu werden, und war überzeugt, daß ich dort das Schlafgemach der Sonne und ihr goldenes Bett und große Vorräthe rosenfarbiger Wolfen finden werde. Als ich aber an einem Pfinasttage einmal wirklich in die Berge, nach der eingebildeten Morgenpforte, mitgenommen wurde, war ich bis zur stundenlang anhaltenden Weinerlich= keit enttäuscht. als ich bort weber das Schlafgemach ber Sonne noch ihr goldenes Bett noch die rosenfarbenen Wolken, son= bern nur das gewöhnliche Gras und Moos der Berge und einen weiten Gesichtsfreiß sah. dessen Schönheit ich damals noch nicht zu würdigen verstand. Auch dieses Zimmer war eine Morgenpforte, die Stelle eines Sonnenaufgangs, und ich hatte die unausgesprochene, uneingestandene, geheime Empfinbung, hier ich weiß nicht was, aber gewiß etwas Erstaun= liches und Wunderbares zu finden, vielleicht einen hellen Schein, der aus dem Boden hervorbricht, vielleicht einen blauen Falter, der lautlos und langfam in der Stube umberschwebt. vielleicht unerflärliche Blumendüfte oder geheimnifvolle Vogel= ftimmen, aber ich sah und hörte und empfand nichts. wollte über mich nicht die Weihe einer erhabenen Brafenz kommen und mein Geift wandte sich mit verzweifelter Hausbackenheit von der fraglichen mystischen Bedeutung des Ortes zu sicherer kulturhistorischer Betrachtung, den außerordent= lichen Fortschritt in Wolstand, Geschmack, Behaglichkeit und Lebensgenuß erwägend, ben ein Vergleich zwischen bem heutigen und dem elisabethinischen Wohnhause des englischen Bürgers erfennen läßt.

Aus dem Geburtshause Shakespeares gingen wir nach der Stelle, wo einst das vor achtzig Jahren von einem Bandalen Namens Gastrill niedergerissene Sterbehaus des Dichters stand und wo jetzt ein öffentlicher Garten angelegt ist, ben ein monumentales Gitter mit den Wappenschilbern des Dichters und seiner Vaterstadt und dem Wonogramm des Ersteren umsgibt. Die Fundamente des Hauses sind andächtig konservirt und im Garten mit ausgemauerten Stollen eingefaßt und mit einsgerahmtem Drahtgeflecht bedeckt. Gegenüber dem Garten liegt die einfache, aber schöne gothische Kirche, in deren Chor die Gebeine des Dichters und seiner Frau ruhen. Hier bestindet sich die berühmte Inschrift:

"Good frend for Jesus sake forbeare, to digg the dust encloased heare: bleste be the man that spares thes stones, and curst be he that moves my bones."

"Guter Freund, um Jeju willen unterlaffe es, ben hier eingeschlossenen Staub aufzuwühlen; gesegnet sei, wer diese Steine schont, verflucht, wer meine Gebeine rührt"; hier auch, in einer bogenförmigen Nische an der Wand, die bemalte Holzbüste des Dichters, die einzige, der man Aehnlichfeit zuschreibt und die zufolge allgemeiner Annahme nach der Todtenmaste von einem wenig geschickten und darum fklavisch nachahmenden Bildschnißer angesertigt wurde. Auch an diesem rührend schlechten Bildnisse behält die kahle Stirn ihre olym= pische Gewaltigkeit und die Schädelbildung ihre unvergleichliche Schönheit. In der Safristei der Kirche sieht man das Taufbecken, das zu Anfang des sechzehnten Jahrhunderts in Gebrauch gestanden hat und über das der kleine William gehalten worden sein muß, und das Kirchspielregister, wo die Heirat des alten Shakespeare (das Register hat überall Shaffpere), die Geburt Williams, seine Verheiratung und sein Tod eingetragen find, so schablonenhaft und gleichgiltig wie die gleichen Daten aus dem Leben der indifferenten Toms und Johns und ohne Spur eines Bewußtseins, daß dies weltgesschichtliche Daten seien.

Noch besuchten wir den unsertigen "Gedenkbau", eine schöne bunte Ziegelkonstruktion in normännischem Styl, die nach ihrer Vollendung ein ausschließlich zu Shakespeare » Darsstellungen bestimmtes Theater, eine Shakespeare » Bibliothek und » Bildergalerie enthalten wird. Der Bau wird 20,000 Pfund kosten, von denen 11,000 bereits gezeichnet sind. Die Bewohner von Stratford haben allein mehr als die Hälfte dieser Summe ausgebracht und sich dadurch ihres großen Mitbürgers Shakespeare würdig erwiesen.

Dieser Besuch schloß den eindrucksvollen Tag. Es war prächtiges Wetter geworden, als wir uns gegen sieben Uhr wieder in unseren Zug einschifften, um nach London zurückzutehren. Die Wohamedaner nennen diejenigen, die zum Grabe des Prophetengewallfahrtet sind, "Hadschis". Wir hatten alle die stolze Empfindung, nunmehr "Hadschis" zu sein und eine heilige Mekka-Pilgersahrt vollbracht zu haben.



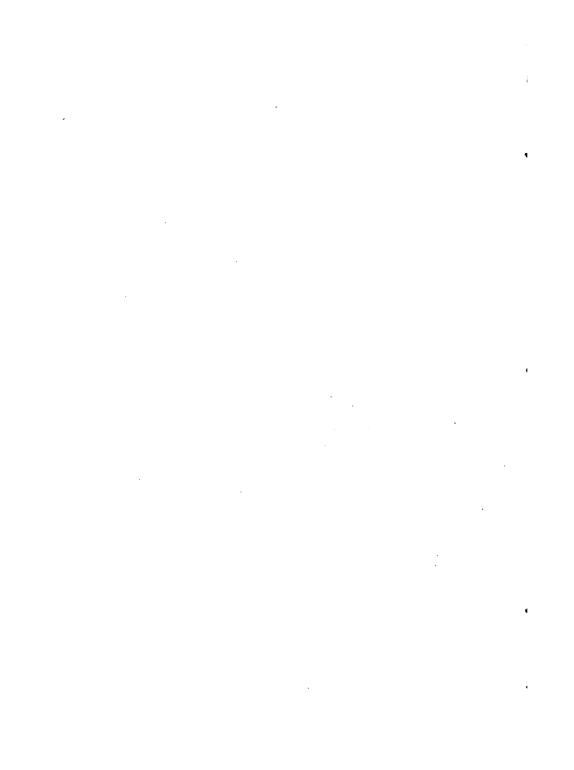

VI.

Französische Provinzfahrten.

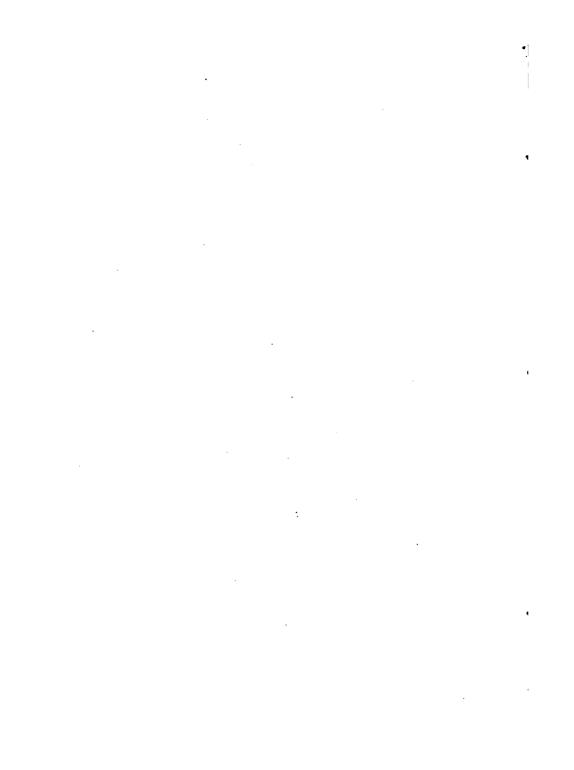



## Paris und die Provinz.

aris ist die leuchtende Spitze Frankreichs, wie die Flamme die leuchtende Spitze der Kerze ist. Wie die Kerze für die Menschen allen Werth, allen

Glanz, alle Bebeutung erst durch ihre Flamme erhält, so wird Frankreich erst durch Paris zu dem, was es für die Menschheit und ihre Kultur ist. Aber wie die Flamme ihr stolzes Dasein nur auf Kosten der Kerze fristen kann und wie diese sich in ihrer eigenen leuchtenden Glorie verzehrt, so verbrennt Paris in seinem herrlichen Feuerwerke einen großen Theil der Krast Frankreichs und dieses erschöpft sich beinahe in der Nothwendigkeit, die sprühende Flamme seiner Hauptstadt zu nähren. Es hat sicherlich für eine Nation unendeliche materielle und moralische Vortheile, wenn sie in einer prächtigen Metropole eine großartig ornamentale Vertretung besitzt, aber eine solche Repräsentation ist nicht umsonst zu

haben, sie kostet vielmehr enorme Opfer. Ich habe an an= berer Stelle\*) ausgeführt, daß die Bariser Bevölkerung sich nicht aus sich selbst heraus erneuert und vermehrt, sondern durch Einwanderung aus der Fremde. Paris verbraucht ein gewaltiges Menschenmaterial, das es aus der Provinz beranzieht: es entvölkert die Gaue des Landes, damit seine weiten Straßen und Pläte stets mit dem malerischen Gewimmel seiner Millionen gefüllt bleiben: alle die — ohnehin nicht allzu reichlich fließenden — Bevölkerungsquellen Krankreichs, alle die Schaaren von Ausländern, welche fämmtliche Nationen Europas Guß auf Guß heransenden, genügen faum, um in der riefenhaften Verdampfungspfanne Varis die Menschenflut durch stetes Zuströmen auf demselben Hochstand zu erhalten und man darf wol die Frage auswerfen. ob Baris, dessen Einwohnerzahl sich jährlich um 100,000 vermehrt, ohne daß die Geburten über die Todesfälle einen Ueberschuß ergeben würden, nicht mit eine Hauptursache des Stationärbleibens der Bevölkerung Frankreichs ift.

Die Monarchie durch das glänzende Hofleben, welches den ganzen Abel aus der Provinz nach der Hauptstadt, beziehentlich Bersailles zog, die Republit und das Kaiserreich durch die starre Zentralisation, welche jedes Sonderleben der Gemeinde und Landschaft ertödtete und das ganze Land zu einer Gliederpuppe erniedrigte, deren Bewegungsdrähte in der Hauptstadt zusammenlausen, haben bewirkt, daß man Paris heute in der That als die Zusammensassung des Begriffs

<sup>\*)</sup> S. besselben Berfaffers "Aus bem mahren Milliardenlande, Parifer Studien und Bilber" (2 Bbe., Leipzig 1878), I. Bb. S. 10 ff.

Frankreich betrachten kann. Baris behauptet: "Ich bin Frankreich!", die Provinz widerspricht nicht laut und Europa wieder= holt voll Ueberzeugung das Axiom, welches denn auch in vielen Hinsichten wahr ist. In der Literatur, der Wissenschaft, den schönen Künften ift Paris allerdings Frankreich. Bas außerhalb der Hauptstadt geschrieben, gedacht, gemeißelt, gemalt und komponirt wird, ist nicht ber Erwähnung werth. Jedes Talent beeilt sich, nach Paris zu kommen und hier zu bleiben. In ganz Frankreich wohnen außerhalb der Hauptstadt nicht fünf Menschen, deren Namen einen europäischen Klana haben. Nur Dialektdichter entschließen sich dazu, in ihrer Provinz Autran, der vor zwei Jahren starb, war das zu bleiben. einzige Beisviel eines Dichters und Afademikers, der fern von Baris lebte, wie heute der ehemalige Boulevardier Alfonse Karr, der in Nizza seine Rosen und Beilchen züchtet. bas einzige Beispiel eines spezifisch pariferischen Schriftstellers ist, der sich freiwillig in die Provinz verbannt. Es gibt an ben Colleges und Fakultäten der Provinz brillante Rräfte, aber sie betrachten den Aufenthalt in der Proving als eine Art Strafzeit, beren Ende fie ungeduldig herbeisehnen, und die Versetung nach Varis als höchste Belohnung erfolgreicher Es haben sich da und dort literarische und Thätiafeit. wissenschaftliche Atademien gebildet, die zahlreiche Mitglieder zählen, zum Theil sogar ihre gelehrten Verhandlungen regelmäßig publiziren, Preisfragen ausschreiben und Belohnungen vertheilen; die Regierung ermuthigt und unterstützt diese Provinzakademien, indem sie jährlich Vertreter derselben zu einer Art Kongreß zusammenberuft, auf dem jede einzelne über ihre Thätiakeit im abgelaufenen Jahre Rechenschaft gibt und von

Staatswegen an die verdienstvollsten und rührigsten unter ihnen Auszeichnungen in Geftalt von Gold: und Silbermedaillen verliehen werden. Allein diese Provinzakademien bilden das Gespött der Bariser, ihre Gelehrsamkeit gilt für schwachköpfig und beschränkt, man schreibt ihnen die drolligsten Entdeckungen und fabelhaftesten Verwechselungen zu, die Journalisten hängen ihnen die tollsten Wite an und die Lustsvieldichter benuten sie als unerschöpfliches Thema zu possen= haften Situationen. Wie in der Monarchie der Herrscher allein alle Gnaden, Ehren und Titel verleiht, so vergibt in Frankreich blos Baris Ruhm und Anerkennung und so wacht fein Czar über seine Vorrechte wie Paris über dieses Privilegium. Die Lokalzelebritäten, die in andern Ländern jede größere Stadt besitzt, sind in Frankreich unbekannt; es kann hier nicht geschehen, daß Jemand in seinem Geburtsorte für einen großen Künstler, Dichter, Gesehrten gilt, ohne daß Baris von ihm Kenntniß hätte. Jedes Renommée muß sich in Paris sein Diplom holen. Erst wenn man über Paris in seine Vaterstadt zurückfehrt, kann man hier für etwas gelten; die Broving gestattet sich nicht, aus eigener Macht= vollkommenheit Berühmtheiten zu kreiren. Es war eine un= erhörte Neuerung, daß im Winter 1878—1879 ein junger Komponist es wagte, eine neue Oper zum erstenmale in Lyon aufführen zu lassen. Das Ereigniß brachte fast eine Revolution hervor. Lyon war fieberhaft erregt, Paris unruhig und gespannt. Alle großen Pariser Blätter sandten Spezial= forrespondenten nach der südlichen Stadt, um den Vorfall in allen seinen Phasen zu beobachten. Nun denn, Lyon, die zweitgrößte Stadt Frankreichs, eine Stadt mit 325,000 Ginwohnern, hatte nicht den Muth, ein Urtheil über das neue Stück abzugeben. Jeder einzelne Zuschauer war verlegen, rathlos, uneinig mit sich selbst. Er sagte sich, daß das Stück iväter doch wol auch in Baris gegeben werden dürfte und sein Urtheil an diese formidable höhere Instanz berufen werden würde, und er fühlte sich förmlich erdrückt von der unge= wohnten Berantwortlichkeit. Sollte er applaudiren? Und wenn Paris später zischte? Sollte er zischen? Wenn aber Paris jubelte? In beiden Fällen war er, der Lyonnaise, ein provinzialer Einfaltspinsel, über dessen bootischen Unverstand die Hauptstadt sich luftig machen würde. Und so hatte benn die Oper blos einen Neugierde-Erfolg, der Niemanden kompromittiren kann. Paris aber, verlett darüber, daß ein Künstler es wagen konnte, anderswo für sein Werk den Ritterschlag zu holen, hat bis heute das Stück ignorirt. Das war ein Auflehnungsversuch gegen die ästhetische Souveränetät von Paris, aber er ist kläglich gescheitert.

Es gibt benn auch in der Provinz, selbst in den größten Städten derselben, mur ein überaus beschränktes, überaus geringfügiges geistiges Leben. Man würde dort umsonst ein Atelier, einen Kunsthändler suchen. Selbst Städte mit mehr als dreimalhunderttausend Einwohnern besitzen keinen einzigen Berleger, wenn man nicht etwa den Drucker eines "Paroissien" oder Bauernkalenders mit diesem Shrentitel schmücken wollte. Was sollte auch ein Berleger in der Provinz beginnen? Kein Schriststeller von Talent würde ihm eine Arbeit verstausen, da sie, in der Provinz erscheinend, von vornherein todtgeschlagen wäre. Die Departementalpresse, obwol sehr zahlreich, hat nicht die geringste politische Bedeutung und

vermag höchstens zur Zeit einer Wahlbewegung durch Mit= theilungen persönlicher und privater Ratur über die verschiedenen Kandidaten einen gewissen Einfluß zu üben. Paris ist sie weder gefannt noch beachtet. Wit Ausnahme von drei oder vier Provinzialblättern — etwa des Marfeiller "Sémaphore", der Bordelaifischen "Gironde", des "Journal de Rouen" und des "Le Havre", die als Handels= organe großer Industrie= und Seehafenbezirke eine geschäftliche Bedeutung besitzen, gelangt keines dieser Blätter über die Grenze des Kantons, in dem sie erscheinen, und selbst die größten unter ihnen erhalten ihre politische Leitung, ihre wichtiasten Beiträge, ihre Kritiken und ihre literarischen Aufiäte aus Baris. Nicht einmal das Theater gedeiht in ber Provinz. Das Publikum fturmt bort die Schauspielhäuser, wenn Parifer Künstler, selbst Sterne telestopischer Größe, als Gäste spielen, allein es verachtet das Theater, wenn darin blos lokale Kräfte wirken. Darum gehen die Bühnendirektoren selbst in Lyon und Marseille zu Grunde, darum stehen dort die Vorstellungen auf dem Niveau der Schmiere, darum werden die Unternehmer von Gesammtgaftspielen rundreisender Pariser Rünftler Millionäre, barum wimmelt es in Baris stets von engagementlosen Schauspielern, die lieber auf dem Boulevard mit einer schwachen Aussicht auf einen Glücksfall, der ihnen die Pforte des letten Vorstadttheaters öffnen möchte, verhungern, als daß sie auf einer Provinzbühne ein verachtetes und absolut zufunftloses Dasein mit vollem Magen führen mürden.

Kein Zweifel also, daß in allen ästhetischen und wissenschaftlichen Dingen Paris wirklich Frankreich ist. In der

Politik jedoch ist dies bereits viel weniger der Kall. 2Bnf maßt sich Baris auch in diesem Gebiete die volle Souveranetät an, allein das Land hat dieselbe nie auf die Dauer anerkannt und in den wichtiasten Momenten gegen die Kührerrolle von Baris protestirt. Das Land lehnte sich gegen Baris auf an bem Tage, an welchem es Rapoleon III. sieben Millionen "Ja" in die Urnen warf, die vielleicht doch nicht überall einen doppelten Boden gehabt haben, während Paris sich in zweimalhunderttausend Eremplaren der aiftigen Rochefort'schen Laterne berauschte; es protestirte gegen Paris, als es die "Ruraux", die unbekannten, reaktionären, provinzialen Lokal= staatsmänner in die Nationalversammlung wählte, und noch mehr, als es Versailles zum Site der Regierung erhob und die Kommune mit einer bestialischen Buth und Grausamkeit niederwarf, wie sie selbst Aufland dem besiegten Bolen gegenüber nicht an den Tag legte. Die Broving sagt zu Baris: "Empfange für uns die Fremden, unterhalte und erstaune für uns die Welt, sei für uns geistreich, elegant, liebens= würdig, sende uns neue Moden, neue Stude, neue Bücher, neue Kunstwerke, neue Entbeckungen und Erfindungen, wir werden Alles mit Jubel aus beiner Hand empfangen, wir werden dir bei all diesem Thun die Wange streicheln und auf die Schulter klopfen, allein hüte dich, über die Grenzen ber Befugnisse, die wir dir freiwillig eingeräumt haben, hinauszuschweifen. Make dir nicht an, uns regieren und Gesetze geben zu wollen, denn sonst mussen wir dich sofort unter Kuratel stellen und in der Politik heißt Kuratel Belagerungszuftand." In Paris ift bas allgemeine Stimm= recht der Arbeiter, in der Provinz ist es der Bauer. Der Arbeiter ist ein Luftballon, der haltlos im Raume umherfliegt, der Bauer ein Steinhaus, das mit sestem Fundament in der Scholle wurzelt; der Arbeiter voltigirt, der Bauer sitt; dieser hat weder den Wunsch noch die Fähigkeit, jenem in seinen leichten und launenhaft wechselnden Bewegungen zu folgen, und darum sind die politischen Luftsprünge von Paris sast ohne jede Bedeutung für das ganze Land.

Und noch in einem Punkte, in einem überaus wesentlichen, ist Paris nicht Frankreich, nämlich in der Art und im Charakter seiner Bevölkerung. Wer den Pariser kennt, der ist noch sehr weit entsernt, den Franzosen zu kennen. Der französische Nationalcharakter erleidet im glühenden Hochosen von Paris und unter der Einwirkung der ihm dort beigemischten äußerst zahlreichen fremden Elemente tiese Veränderungen. Ein Kristall, den der Chemiker zusammen mit verschiedenen anderen agressiven Stoffen in seiner Retorte einem heftigen Feuer außsetz, verändert so seine Form, seine Farbe, seinen Aggregationszustand, seine sämmtlichen physischen und chemischen Eigenschaften und wird etwas Anderes, das nicht immer auch etwas Schöneres ist.

Es ist überhaupt ein hochwichtiges und hochinteressantes, aber bisher noch nie von einem Berusenen unternommenes Studium, das der spezifischen Beränderungen, welche der menschliche Charakter im Allgemeinen und der einer jeden Kulturnation im Besondern in der Großstadt erleidet. Freilich, das Material zu diesem Studium liegt noch nicht seit Langem vor. Das heutige großstädtische Leben datirt erst vom Augenblicke, wo allenthalben die Freizügigkeit eingeführt wurde, und diese ist auf dem Kontinente kaum ein Biertels

jahrhundert alt. Früher lebte man in der Großstadt unter andern Verhältnissen wie heute. Man konnte sich nicht ohne Weiteres baselbst niederlassen. Man mußte Vermögen, eine Geschicklichkeit, eine Stellung nachweisen; man mußte Verbindungen und Gutsteher haben und sich auf Freunde berufen können; man übernahm Pflichten und erhielt Rechte: man befam sofort einen festen, woldefinirten Blat in einem großen gesellschaftlichen Bau eingeräumt. Heute ist das Alles anders geworden. Man kommt aus der Fremde und man ist da. Man kennt Niemanden und wird von Niemandem gekannt. Kaum daß das Auge der Polizei den neuen An= kömmling einen Moment lang fixirt, meist ohne daß dieser es bemerken würde. Man ist aanz auf sich selbst gestellt und hat zuzusehen, wie man unter den neuen Verhältnissen sein Dasein einrichtet. In der Grofistadt wird unter solchen Umständen der Mensch zu einem isolirten Wesen, welches der Welt so vorsichtig und mißtrauisch und welchem die Welt so fremd und feindlich gegenübersteht, als ware es ein wildes Thier in der libyschen Büste. Der Mensch wird in der Grofiftadt schlechter und finsterer; er verliert von seinem Menschenthum. Der Arme wird neidischer, begehrlicher, feindseliger, der Reiche übermüthiger, propiger, prahlerischer. Das Herz wird enger und der Gesichtsfreis wird weiter. Man weiß mehr und man liebt weniger. Man wird flüchtig, benn man hat zu viel zu thun; die Eindrücke werden oberflächlicher, benn man empfängt ihrer zu allen Stunden so viele, daß man in drei Tagen aufgerieben wäre, wenn man jeden derfelben tief und nachhaltig wirfen lassen wollte; man wird energisch und brutal, benn wohin fame man, wenn man auf alle die

Hunderttausende, mit denen man fortwährend in Berührung fommt, freundlich=zuvorkommend und selbstloß Rücksicht nehmen wollte? Und man wird vor Allem in seinen gesellschaftlichen Beziehungen fühler und reservirter, da man ja die Personen, mit benen man umgeht, nicht ganz genau kennen, nicht stets unter den eigenen Augen halten kann und nie ganz sicher ist, ob man seine Neigung und Freundschaft nicht an Unwürdige weawirft. Die innigen, dauernden Sympathien, die man auf dem Lande trifft, kommen in der Grokstadt fast niemals auf: der Verkehr mit Bekannten ist ein äußerlicher und es kann leicht geschehen, daß eine stadtbekannte Versön= lichkeit, die großes Haus macht und täglich Gäste an ber Tafel hat, keinen einzigen intimen Freund besitzt und vielleicht gar keinen besitzen will. Was aber ben modernen Großstädter ganz besonders charakterisirt, das ist sein Losgelöstsein von jeder historischen Vergangenheit. Die geheimniftvollen Gin= wirkungen einer Vergangenheit, an der man sich eines Antheils bewuft ist, die gemüthlichen Beziehungen zwischen bem Individuum und der Umgebung, die mit den Jugenderinnerungen und mit der Geschichte des Geschlechts tausenbfältig verknüpft ist, alle die mächtigen moralischen Einflüsse, welche die durch Orte und Dinge stets wiederholte Mahnung an die hinge= gangenen Generationen auf das menschliche Gemüth ausübt und den auf der Erbscholle sitzenden Menschen gleichsam in beständigem Verkehr mit den Schatten der Ahnen erhält. biese Einflüsse kennt der Großstädter nicht und sie geben ihm nicht wie dem in historischem Boden Wurzelnden einen Halt in moralischen Krisen oder die Würde und das Verantwortlichkeitsgefühl, ohne welche es keinen männlichen Charakter gibt.

Biele Eigenheiten bes Yankes-Wesens erklären sich aus diesem Losgelöstsein von jeder historischen Vergangenheit und in diesem Punkte ist fast jeder Großstädter ein Yankee. Man hat den Fürsten Bismarck lange Jahre um seines berühmten Ausrufs willen verspottet: "Die großen Städte sollten vom Erdboden vertilgt werden!" Und doch äußert sich in diesem zornmüthigen Schrei vielleicht nur das Bedauern über die unleugdare Verslachung und Vergemeinerung, welche der menschliche Thpus in der Großstadt erfährt.

Was von den Grofftädten im Allgemeinen gilt, das findet natürlich auch auf Baris seine Anwendung. Der Umwandelungsprozeß, der aus dem Franzosen einen Bariser macht, nimmt ihm gewisse Tugenden, die den Franzosen auszeichnen, und entwickelt in ihm gewisse Laster, die der Franzose nicht kannte. Der Franzose ist von Natur zutraulich, leicht= gläubig, offenherzig; er wird in Paris unter der Herrschaft ber Ueberzeugung, daß er auf Schritt und Tritt von kosmo= politischen Abenteurern und zweideutigen Eristenzen umwimmelt sei, mißtrauisch und zurückhaltend; der Franzose ist gutmüthig und liebenswürdig, in Paris wird er kaustisch und malitiös: sein ursprüngliches behagliches Selbstgefallen verschärft sich hier leicht zu Größenwahn und Unduldsamkeit; seine kluge Boraussicht und sein reger Sinn für das eigene Interesse nimmt hier die Form von Egoismus und harter Gewinnsucht an. Selbst die Söflichkeit, diese schöne Stammestugend aller Romanen und besonders der Franzosen, leidet unter bem Beispiele, das die brutalen Fremden geben, und der Pariser gewöhnt sich leicht die Rücksichtslosigkeit an, die er bei den englischen und deutschen Besuchern seiner Stadt mit

solchem Unwillen beobachtet. Wer also den alten gallischen Nationalcharafter in seiner ganzen, fast weiblich-einschmeichelnden Grazie kennen lernen will, der muß ihn nicht am Pariser, sondern am Provinzbewohner studiren.

Freilich, in Paris felbst gibt man dies nicht leicht zu. Man affektirt da, die Provinz zu verachten und sich über die auten Leute, die sie bewohnen, luftig zu machen. Die Lust= spieldichter sind unermüdlich in der Verspottung der Bauern und Kleinstädter. Sardou stellt in "Nos bons villageois" und "Les bourgeois de Pontarcy" die Provinzler äußerst odiose Typen, als dumm-pfiffige, boshafte, zankfüchtige Im "Journal Amusant" gibt es für die Tolpatiche dar. Broving nur eine einzige, in ihrer steten Wiederholung bereits ein wenig langweilig werdende Illustration: schiefe, zerlumpte Bäuser, in den Straßen wühlende Schweine, Ganse mit weitaufgeriffenem Schnabel und einige Leute in Bloufen, langzipfeligen Rachtmüten und plumpen Holzschuhen, mit einem Tröpschen an der Nasenspitze, einem aufgesperrten zahnlückigen Munde und weitaufgerissenen Glotzaugen. Und so gibt es zahlreiche Leute, die auf Leonce Petit, den ebenso boshaften als begabten Zeichner bes humoristischen Blattes, schwören und dem Journal Amusant glauben, daß die Provinz nichts als zerlumpte Bäufer, wühlende Schweine und schnatternde Gänse enthalte, die Provinzler aber glopäugige, feuchtnafige Kretins in Blousen und Schlafhauben seien.

Wenn es eines Beweises bedürfte, daß diese Darstellung ungerecht und falsch sei, so würde diesen Beweis am Besten Paris selbst liesern. Sind denn die Pariser nicht selbst zu zwei Dritteln aus der Provinz eingewandert? Können die Leute von Landernau und Noisy=le=Sec aar so albern sein. wenn sie im Stande sind aus ihrer Mitte so viele geistreiche und witige Menschen für die Hauptstadt zu liefern? hundert berühmten Parisern sind neunzig und mehr geborene Provinzler. Gambetta ist ein Sübfranzose wie es Thiers war; Victor Hugo ist ein Champenois, wie Daudet ein Provençale ist: die "bons villageois" redigiren die geistreichen Bariser Zeitungen, schreiben die brillanten Pariser Romödien und füllen die urbanen Pariser Salons; sie erinnern sich sogar in ihrem stolzen Paris noch ein wenig ihrer bescheidenen Heimatproving, halten im Geheimen landsmannschaftlich zusammen und schwelgen bei regelmäßigen Banketten, welche die Söhne berselben Gegend einmal im Monat vereinigen. in provinzialen Erinnerungen, wie denn die Normannen in Baris ihr Monatsbiner, genannt "diner de la pomme". und die Provencalen ein solches unter dem Titel "la cigale" (die Grille) haben.

Paris stellt mit seinem Glanze wol den Rest des Landes in den Schatten, aber in diesem Schatten findet ein Auge, welches sich von der Metropole nicht blenden ließ, genug des Schönen und Merkwürdigen. Wersen wir denn einen Blick auf die französische Provinz, dieses wenig gekannte, verleumdete, geringgeschätzte und verspottete Land, und suchen wir die französische Nation an ihren kleinstädtischen und dörfelichen Herden intimer kennen, achten und lieben zu sernen, als dies in der Hauptstadt möglich ist.





## Im Burgunderlande.

n einem schönen Frühlingstage verließ ich die Hauptstadt, um einige Wochen lang in Südfrankreich umherzuwandern. Ich wollte gleich mit dem ersten

Anlauf ein tüchtiges Stück Grund zwischen mich und Paris bringen und fuhr darum immer geradezu ins Land hinein; nicht Melun, nicht Fontainebleau mit seinen reichen historischen Erinnerungen lockten mich und ich verließ den Exprestrain erst nach siebenthalbstündiger Fahrt, als die Schaffner mit ihrem vereinten Ruse "Dijon!" die Lust erschütterten. Bald war ich behaglich im Hotel du Jura untergebracht, von dessen Fenstern ich die Berge sehen konnte, die dem Hause seinen Ramen geben.

Da war ich nun in der Hauptstadt des Burgunderlandes, auf uraltem Germanenboden, den Sage, Poessie und Geschichte mit einer üppigen Flora von Erinnerungen überkleiden. Wenn das halbmythische Burgunderreich, einer der frühesten und mächtigsten Germanenstaaten, die sich aus und auf den Trümmern des römischen Galliens ausbauten, auch nicht von ganz denselben Grenzen umzirkt war wie das mittelalterliche Herzogthum Burgund, so fällt dieses doch größtentheils mit jenem zusammen und es erbt mit dem Namen auch den Zauber der Erinnerungen, die sich an denselben knüpfen. Das ist das Land, von dem der Sänger der Nibelungen spricht:

"Ez wuohs in Burgonden ein vil edel magedîn, Daz in allen landen niht schoeners mohte sîn..."

Hier ist die Heimat der unglücklichen Chrimhilt; hier herrschten die drei Könige, die "ir pflagen", Günther und Gernot und Giselher der junge. "ein uzerwelter degen". hier lebte und lehrte in lichteren Zeiten ber heilige Bernhard, von hier aus machten sich Philipp der Unerschrockene und Johann ohne Furcht zum Schrecken ihrer französischen und provençalischen Nachbarn; von hier endlich zogen die Heere Karls des Rühnen gegen die Schweizer aus, um sich bei Granson und Murten blutige Köpfe zu holen. Goldüber= sbonnen von der Nachmittagssonne lag die Stadt vor mir: gerade unter meinem Fenster hatte ich die Vorte Guillaume, ein altes Stadtthor im römischen Triumphbogenstyl, dessen zahlreiche Verkröpfungen, Halbfäulen und Sockeln in der fräftigen Beleuchtung tiefe Schatten warfen und mit diesem malerischen Wechsel heller und dunkler Tone dem Bauwerke einen Anschein größerer Bedeutung gaben, als es in Wirtlichkeit besitzt; da war die gothische Kirche St. Benigne, die mit ihrem hohen Dachrücken, ihrem schmalen Portal und ihrem endlosen, dünnen Dachreiter eine lebhafte Phantasie an

einen vlumpen feudalen Ritter in schwerem Eisenpanzer erinnern kann, der, seine Turnierlanze senkrecht in die Höhe gereckt, zu Schimpf oder Ernst ausreitet; hinter Thor und Kirche behnte sich die Stadt mit engen Straffen. hoben Häufern und häufigen Thurmen; wie ich das bunte Bild lange betrachtete, schwamm es mir vor den Augen, die festen Rüge verwischten sich, ein goldener Nebel überflutete bas Sehfeld und in die Wirklichkeit spukten wunderliche Traumgestalten berein. Ich sah Chrimhilt langsamen Schrittes zur Kirche wallen; sie trug ein reiches Kleid aus byzantinischem Goldbrokat, ihr sußes Angesicht war von einem weißen Schleier bedeckt und ihr seidenes Haar, mit Verlen durchwoben, flutete über den Rücken hinab; sie begleiteten ihre königlichen Brüder, die kühnen Recken mit dem dröhnenden Schritt und dem klirrenden Gifenkleid: im Gefolge fehlte der allzu getreue Lehnsmann nicht, dessen tückische Blutthat das ganze Geschlecht verderben sollte, und neben ihm schritt sein sanfter Freund Volker von Alzeie, der "Fidelaere", einher. Wie mein bezauberter Blick von der Kirche zum Thore schweifte, da wechselten Zeit und Leute und ich fand mich um ein Jahrtausend in der Geschichte vorgerückt; aus dem Thore quollen die Gewalthaufen Karls des Kühnen, Lanzknechte mit bem fecken Sturmhute, beffen eiserner Ranft vorn und hinten in die Höhe fährt und dessen eigenartige Form als "Bourquignon" bekannt ift; Ritter in blinkendem Stahlkleid auf schweren normännischen Rossen, die stolzesten Wappen der Christenheit auf ihren vergolbeten und verfilberten Schilben führend: an ihrer Spike er selbst, der tapferste Krieger seiner Beit, der Herzog Karl in reicher mailandischer Ruftung, das

bartlose Gesicht frisch geröthet, die kleinen ablerscharfen Augen blizend, wie er auf dem schönen Porträt im Dijoner Museum erscheint; die Fähnlein mit den blauen und goldenen Schrägsbalken Burgunds flatterten lustig im Wind; die Trompeten schmetterten hell und die Bürger in gelben und braunen Wämmsern mit geschoppten Aermeln und breiten Ledergürteln riesen den ausziehenden Kriegern anseuernde Abschiedsworte zu. Soll ich mir das muntere Treiben nicht näher ansehen? Hinunter denn und mitten unter die wimmelnden Hausen!

. . . Ich fand die Strafe still und menschenleer, als ich Durchs Thor zogen langfam zwei schwere hinunterfam. Wagen mit Weinfässern hochbeladen; vor dem Portal der Kirche St. Benigne hockte eine alte, häßliche Bettlerin, die mir, als ich vorüberging, zudringlich die Hand entgegenstreckte und den zahnlosen Mund zu einem Schimpsworte öffnete, als ich ihr nichts gab; die ganze Romantik war verschwunden und es blieb nichts übrig als eine recht prosaische französische Provinzstadt mit 40.000 Einwohnern, die weder von den Nibelungen noch von Karl dem Rühnen etwas wissen. fie die Nibelungen nicht kennen, verzeihe ich ihnen; der lette Bearbeiter des Gedichts macht ja selbst "Wormze an dem Rine" zur Hauptstadt seines Burgunds und wenn mir meine Phantasie die sagenhafte Chrimhilt in Dijon zeigte, so that sie dies kraft einer bessern geographischen Erziehung, als der ritterliche Sänger im zwölften Jahrhundert fie erhalten konnte; allein daß Karl der Kühne in seiner Hauptstadt vergessen werden konnte, ist schnöder Undank und offenbare posthume Monalität. Was Wunder übrigens, daß ich in Burgund keine lebendigen historischen Reminiszenzen und kein partikularistisches Selbstgefühl antraf, da ich doch auf früheren Reisen selbst in der Normandie und Lothringen, selbst in Rouen und Nanch keine sehr starken provinzialen Erinnerungen vorgefunden hatte, obwol die eine dieser Provinzen die mächtigste, eigenartigste, historisch bedeutendste Frankreichs war und die andere seit kaum einem Jahrhundert mit diesem verbunden ist!

Der herzogliche Palast wurde durch ungeschickte Umund Zubauten in ein fades Rococo-Präfekturgebäude umgebessert, an welchem nur noch ein kurioser viereckiger Thurm mit fielbogigen Fenstern und Zinnen an die frühere Bestimmung des Schlosses mahnt; das sonst recht interessante Dijoner Museum ist an spezifisch burgundischen Alterthümern fläglich arm und die Namen Johanns ohne Furcht und Karls des Kühnen sind den Burgundern nicht näherstehend, nicht geläufiger als die Karls des Großen oder Ludwigs des Vierzehnten. Der romantische Reisende wird das bedauerlich finden, allein der Politiker muß nothwendig anders darüber Ihm wird diese Erscheinung Bewunderung einflößen; er wird an ihr die großartige, die unwiderstehliche An= ziehungstraft ermessen können, welche der französischen Staats= idee innewohnt. Rein anderer moderner Staat hat es so wie Frankreich verstanden, die verschiedenartigen historischen. Individualitäten, aus benen jeder zusammengeset ift, in eine einheitliche, ungetheilte Nation zu verschmelzen, und von Ludwig XI. angefangen, der zuerft die feudalen Herzogthümer und Grafschaften in einen einzigen französischen Staat zusammenschweißte, bis zum Revolutionskonvent, der die alten Provinzbenennungen abschaffte und die Departementaleintheilung

durchführte, verdienen alle Staatsmänner, die am Aufbau des französischen Nationalbewußtseins mitgearbeitet haben, den höchsten Preis und unbegrenztes Lob.

Da es solchergestalt für den Aufspürer alter Erinnerungen teine lohnende Beschäftigung gab, so war das Feld dem gewöhnlichen Beobachter allein überlassen. Ich sand die Straßen sehr rein, wiewol infam gepflastert; eine Ausnahme machte blos der stolze "Place d'Armes", ein großer Halbkreis, dessen Sehne von der Präsettur gebildet wird und an welchem sich die elegantesten Kaffeehäuser und Restaurants Dijons befinden. Hier treiben sich fortwährend die Offiziere der starken Garnison herum, hier lungern auch die lokalen Elegants die tief in die Nacht hinein und auf den breiten Asphalttrottoirs dieses Plazes kann man sich gegen neun Uhr Abends auf einem der Pariser Boulevards glauben.

Was jedem Fremden in Dijon sofort auffallen muß, bas ift die große Zahl der Hunde, denen man begegnet. Bor jedem Laden, vor jeder Hausthure sonnen sich einige dieser Thiere und zwar durchweas dicke, große, wolgenährte Erem-Ich glaube, daß ein solcher Ueberfluß an satten, plare. nichtsthuenden hunden in einer Stadt ein ebenso sicheres Anzeichen von Wolftand sei wie auf dem Dorfe die Größe und Anzahl der Düngerhaufen. Die herzerbarmenden ver= hungerten Köter Konstantinopels und die armen lasten= schleppenden Hunde, die man blos in unserem gefühlvollen Deutschland und "gemüthlichen" Wien sowie leider in neuerer Zeit auch noch in Bruffel antrifft, können natürlich nicht als solcher Beweis gelten; ich spreche eben blos von vollge= fressenen Luzushunden, die sich gleich indischen Brahmanen

blos mit Müßiggang und Beschaulichkeit abgeben. Man muß übrigens blos die Menschen in Dijon betrachten, um sofort zu erkennen, wie berechtigt der Schluß von der Hundezahl Es ist ein heiteres, gefundes, auf den Wolstand war. tüchtiges und schönes Geschlecht, das Dijon und ganz Burgund bewohnt: die Männer groß und stark, freilich auch etwas schwerfällig, die Frauen zierlich und behend, fast Alle licht= haarig und blauäugig, im Ganzen weit mehr den Schweizern und Süddeutschen als den übrigen Franzosen ähnlich. Leben in Burgund ist ein wahres Schlaraffenleben und erst seitdem ich es kennen gelernt habe, weiß ich was mit dem Sprichwort "leben wie Gott in Frankreich" gemeint ist. Auch auf den Tisch des gewöhnlichen Bürgers kommen bei jeder Mahlzeit, deren er zwei hauptfächliche im Tage hat (das Diner wird hier nicht wie in Paris um 7 Uhr Abends, sondern nach alter Gepflogenheit um 12 oder 1 Uhr Mittags, das Souver dagegen kaum vor acht Uhr eingenommen), vier oder fünf Fleisch= und Fischgerichte; dazu fließt der köstliche Burgunderwein, den ich für meinen Theil dem Bordeaux vorziehe, geradezu in Strömen und ich bekenne frei, daß ich mich, so lange ich in Dijon war, von keinem Frühstücks= und Mittagstische erhob, ohne noch eine aute Weile danach von gewissen Schwindelempfindungen heimgesucht zu sein. die man, ohne mir Unrecht zu thun, immerhin mit dem Tisch= getränke in Verbindung bringen mag. Natürlich ist eine solche Lebensweise dem Hang zur Melancholie nicht günstig und wenn die Lese nicht gerade besonders schlecht gerathen ist, dürfte es in Dijon schwierig sein, diese Erde in ihrer eigentlichen Natur als Jammerthal zu erkennen. So hallen

benn auch die Straßen von Dijon immer von lustigen Gesängen wider, auf jedem Munde sitzt ein heiteres Lächeln und eine freie Scherzrede und ich begreife vollkommen, daß die beiden ausgelassensten und muthwilligsten Geister Frankreichs, Crédillon und Piron, in Dijon geboren wurden. Leute, die den Widerspruch lieben, werden mir freilich entgegenhalten können, daß andererseits doch auch der Leichenredner Bossut ein Sohn Dijons sei, allein diesen Widersachern antworte ich, daß der hochernste Kanzelredner entweder nicht in Dijon erzogen wurde oder an einer Magenkrankheit gelitten haben muß, die dem burgundischen Segen die erheiternde Einwirkung auf sein Gemüth unmöglich machte.

Eine Wahrheit wird dem Reisenden schon in den ersten Stunden seines Dijoner Aufenthaltes flar werben: um die altberühmte französische Höflichkeit kennen zu lernen, muß man in die französische Provinz gehen. Die "Rue Guillaume" in Dijon beispielsweise ist nicht viel weniger belebt als die "Rue Bivienne" in Paris; allein man wird niemals gestoßen ober angerannt, vielmehr weicht Jeder behutsam dem Entgegen= kommenden aus, wobei er ihm im Vorübereilen freundlich zulächelt und die Sand grüßend zum Hutrande erhebt. selbe Zuvorkommenheit und Lebensart findet man im Theater, im Café, in der Kirche. Ueberall bemerkt man bei Jedem das Bestreben, dem Andern, auch wenn er ein Wildfremder ift, angenehm zu werden, auf seine Bequemlichkeit zartfühlende Rückficht zu nehmen und selbst bei flüchtigster Begegnung einen freundlichen Eindruck in ihm zurückzulassen. Pariser, die sehr geistreich sind und von ihren angelsächsischen Besuchern den lebensklugen, rudfichtslosen Egoismus abgelernt haben, der diese im Verkehr mit Unbekannten nicht eben sympathisch macht, nennt dieses wolgezogene bescheidene Benehmen provinzielle Naivetät; ich aber bin Sonderling genug, diese kleinstädtische Naivetät der Pariser "Flottheit" vorzuziehen.

Alle diese Beobachtungen sind ohne Zweisel sehr lehrereich und bildend, aber nach viertägigem Aufenthalt in Dijon sand ich dennoch, daß ich mich schon zur Genüge mit der Erkenntniß des Unterschieds zwischen hauptstädtischen und provinziellen Manieren durchdrungen, auch die Lokalphysiognomie schon hinreichend in mich aufgenommen habe, und ich begann zu bemerken, daß ich mich langweile und daß Dijon bei nur einigermaßen windigem Wetter ein sehr staubiger Ausenthaltsort sei.

Sollte ich darüber unmuthig werden? Wozu blickten mir denn die hohen Berge der Côte d'Or handgreiflich nahe ins Zimmer herein? Wozu winften mir benn die rhomboe= brischen Kirchthurme fofetter Dörfer von allen Seiten? Und ich machte mich auf und trabte heitern Muthes auf den eigenen Beinen ins sonnige Land hinaus. Es waren schöne, eindrucksvolle, erinnerungsreiche Ausflüge. Einen Taa nahm ich die nahen Bergdörfer Talant und Fontaines, am andern behnte ich die Wanderung bis Val-Suzon aus, einen dritten Tag suchte ich das Thal von Jouvence auf. Talant ist ein altes Nest, von einer Ringmauer umgeben und keck auf die Braue eines steilen Berges hingebaut. Fontaines zeigt modernere Züge und ist darum minder interessant. Um diese beiden Dörfer haben sich 1871 garibaldinische Truppen und Deutsche herumgeschlagen und die Lokalchronik bewahrt die Erinnerung großer französischer Siege, von denen der deutsche Generalstabsbericht kein Sterbenswörtchen vermeldet.

Ueberall, wo ich mit Dijoner Empfehlungen vorsprach, in Bauernhäusern und auf Pfarrhösen, fand ich freundlichste Aufnahme und unabänderlich eine dringende Einladung zu Tische. Die Bauernhäuser stossen wie Wfarrhöse Size von Beichthum und waren musterhaft rein, die Pfarrhöse Size von Bildung und harmonischem Menschenthum. Keiner der Bauern, bei denen ich Mahlzeiten einnahm oder übernachtete, wollte Geld ansnehmen, ja sie wiesen es gewöhnlich mit wahrem Unwillen zurück.

Und selbst meine Chrimhilt vom Traumbild des ersten Tages fand ich leibhaftig wieder. Es war in einem Bauernshause zu Neuilly. Sie hatte blonde Zöpse, blaue Augen und ein süßes Lächeln, das mich den leuchtenden Frühlingstag vergessen ließ. Ich fragte sie nach ihrem Siegsried, den sie nicht kannte, wosür sie aber in anderen, sehr interessanten Dingen bemerkenswerth sicheren Bescheid wußte; und wäre die freundliche Mutter nicht immer gar so ausmerksam bei der Hand und um den fremden Gast beschäftigt gewesen, ich glaube, es hätte sich leichtlich ein Aventiure der Nideslungen zwischen mir und der schönen Chrimhilt abgespielt . . .

Nach einer Woche riß ich mich vom Dijoner Lotterleben los und setzte meinen Weg nach Mäcon fort. Mit diesem letztern Orte war ich balb fertig. Nach einem Tage schon konnte ich den hübschen steinernen Quai, die große Bogen-brücke zwischen der Stadt und der Vorstadt St. Laurent und

bie neugebaute romanische Kathebrale bis auf den letzten Buchstaben auswendig. Abends irrte ich in den höchst unvollkommen beleuchteten und anstößig gepflasterten Straßen umher und wußte nicht was mit mir anzusangen. Auf meine Erkundigungen gab man mir die Auskunst, daß ein Theater existirt habe, eine Singspielhalle zu Stande kommen werde und ein Wettschießen im Plane sei. So wurde ich mit der Abwandlung verschiedener Zeitwörter durch alle Zeiten und Formen bedient, allein diese ganze grammatikalische Diversion lief doch eigentlich nur auf ein einsaches "nichts da!" hinaus. Die Eingeborenen, das sah ich bald, hielten sich an das Horaz'sche

"Lenesque sub noctem susurri Composita repetantur hora",

allein an dieser ganz anmuthigen und wünschenswerthen Abendunterhaltung war mir, dem Fremden ohne Bekanntschaft, kein Theil gegönnt und so blieb mir nichts übrig, als um neun Uhr die Decke über die Ohren zu ziehen.

Am nächsten Worgen nahm ich den ersten Zug und suhr nach Paray-le-Wonial, das man von Mäcon in drei Stunden erreicht. Ich hatte an den Pfarrer eine Empfehlung aus Paris, die mir eine überaus freundliche Aufnahme verschaffte. An seiner Seite besichtigte ich die romanische Kirche, deren ältester Theil aus dem XI. Jahrhundert stammt, ein neugegründetes Kloster und eine interessante Kuine aus dem XV. Jahrhundert. Ich weiß nicht, ob den Lesern der Name Paray-le-Wonial noch geläufig ist, da er in letzter Zeit durch Lourdes vollkommen in den Schatten gestellt wurde, allein

vor einigen Jahren war er in Aller Munde. Kurz nach dem Frankfurter Friedensschlusse unternahmen zahlreiche Witglieder ber damaligen Nationalversammlung eine mit dem allergrößten Eclat in Szene gesetzte Wallfahrt hieher und empfahlen ihr unglückliches Vaterland dem besondern Schutze des "Herzens Es ist ein dunkles Blatt der modernen Kultur= geschichte, auf welchem die Erzählung von der Paray-le-Monialer Bukfahrt verzeichnet steht. Nach trostlosen Niederlagen auf dem Schlachtfelde erlitt damals Frankreich eine neue, schwere, geistige Niederlage. Baray=le=Monial schien das Andenken der Encyklopädisten zu verwischen, wie Sedan das Andenken Jenas ausgelöscht hatte. Diese Vilgerfahrt des damaligen offiziellen Frankreichs war ein Widerruf des achtzehnten Jahrhunderts, das nur durch Frankreich zum "Jahrhundert der Auffläruna" gemacht worden war. ultramontane Bewegung, die in der alten Kirche zu Paran begann, ist seither freilich zum Stillstand gelangt. Die Machthaber von 1871 find in die Dunkelheit zurückgejagt worden. aus der nur ein großes Nationalunglück sie hervorgescheucht hatte, wie ein Erdbeben alle Käuzchen und Fledermäuse aus ihren Löchern in Thürmen und Ruinen heraustreibt. und das heutige offizielle Frankreich bekennt sich wieder zur Verwandtschaft mit Voltaire und Diderot. Es war eine kurze Mode, diese Eruption apostolischen Eifers, und sie ist vollständig vorübergegangen, nachdem während ihrer Herrschaft allenthalben Kirchen und Alöster in die Sohe geschossen waren, das Unterrichtswesen an den Klerus ausgeliefert, die freie Forschung angefeindet, das Dogma für das staats=

rettende Brinzip erklärt und fast ein Seiliger zum Oberbefehlshaber der französischen Armeen ernannt worden war wie in früheren Jahrhunderten in Vortugal und Spanien. Allein trot ihrer furzen Dauer ist aus dieser Frömmigkeitsmode eine traurige Lehre zu ziehen, die Lehre, daß es auch in Frankreich mit der vielgerühmten Aufklärung nicht gar so weit her sei. Am Hofe Ludwigs XV. und XVI. war aller= dinas Freigeisterei auter Ton, allein der Atheismus der auten Gesellschaft war eine aristofratische Erklusivität wie Chamvaanertrinken und Tabakkinupfen aus diamantbesetten Dosen und die Masse des Volks versagte sich völlig diesen wie jeden andern vornehmen Luxus. Im Berzen der Nation fak bamals und sitt noch heute der Ultramontanismus tief ge= wurzelt. Man muß nur mit offenen Augen durch Frankreich geben, um zu dieser Ueberzeugung zu gelangen. Tritt wann du willst in eine Kirche, du wirst sie immer mit Betern mehr oder minder gefüllt finden, im kleinsten Dorfe ebenso wie in bem großen Baris; sieh dir die Wände und Pfeiler der Kirchen und Kavellen an, du wirft die Unzahl der angehängten "ex voto" und als Opfer dargebrachten Wachsbilder kaum mit dem Blicke ermessen können; frage die Briefter, sie werden bir erklären, daß sie dem Beichtbedürfnisse der Gläubigen taum gerecht zu werden vermögen. Seder Altar durch ganz Frankreich ist mit frischen Blumen geschmückt, jede Heiligenstatue mit Flitter und But behängt, eine vernachlässigte Stätte ber öffentlichen Andacht ist nicht zu finden und nirgends, nicht im berüchtigten Spanien, nicht im verschrienen Süditalien hat die Werkheiligkeit, die sich auf die äußerlichsten Gegenstände

bes Kultus und auf alle seine Diener erstreckt, eine solche Bertiefung und Ausbreitung erreicht wie in dem Frankreich, welches das Baterland der Aufklärung ist.

Seien wir jedoch nicht ungerecht. Frankreich steht ja in diesem Punkte noch immer viel höher als die anderen aroßen Nationen, die die Arbeit des Menschheitfortschrittes zwischen sich theilen. Hier sind es mindestens nur die Frauen und die in der Kirche vor den modernen demokratischen Ideen eine lette Zuflucht suchenden Aristokraten, welche die ultramontane Gemeinde bilden und ehrlichen klerikalen Sifer bekunden, mährend die Männer des Mittelftandes blos dem gesellschaftlichen Herkommen zu liebe und weil dies in Folge des gähen Fortlebens alter Vorstellungen noch immer als eine Anforderung der Wolanständigkeit gilt, an den äußerlichen Uebungen des Glaubens theilnehmen und dabei über Religions= sachen sehr fühl und vernünftig denken. Anderwärts aber ist der klerikale Geist durch alle Schichten des Volkes verbreitet und den äußern Praktiken entsprechen innere abergläubische Vorstellungen und Gefühle. Wir haben gesehen, wie es um diesen Bunkt in den skandinavischen Ländern und England bestellt ist, und daß auch in Deutschland die große Masse nicht aufgeklärter sei als in Frankreich, beweisen die Erscheinungen, welche den Kulturkampf begleitet haben, beweist die Existenz bes Zentrums im Reichstage, die Macht und Verbreitung der ultramontanen Presse, die Möglichkeit des "Wunders von Marpingen."

Wir stehen hier eben vor einem allgemeinen Phänomen, das sich nicht auf ein einzelnes Land beschränkt. Seit hundert Rordan, Kultursubten. II.

Jahren breitet sich über die Oberfläche des geistigen Lebens Europas eine trügerische Decke von Aufflärung aus, auf welcher uns die Worte "lichtes Zeitalter", "freie Forschung". .. wissenschaftliche Erkenntniß" entgegenleuchten. Allein unter diesem schön gewobenen Teppich gährt der unholde Kehricht bes Aberglaubens und der blinden Kirchlichkeit. Die Geistesaristokratie schüttelt ein altes Vorurtheil nach bem andern von sich, allein die Masse der Bölker lieft dieselben sorgsam wieder auf. Die Naturforschung müht sich in ihren Labora= torien an der Erklärung des Lebensräthsels, aber die Menge geht an diesen Werkstätten glotsend vorüber und kniet nach wie vor vergnügt und gedankenlos auf den Fliesen ihrer alten Der materielle und der geistige Fortschritt Rirche nieder. bewegen sich nicht parallel. Der erstere geht in gerader Linie stetig und unaufhaltsam vorwärts, der letztere bewegt sich spiralisch: er beschreibt einen Halbkreis nach vorn, bann wieder einen Halbkreis nach rückwärts und das Rentrum seiner Kreisbewegung rückt nur unmerklich vorwärts. Darum wechseln Epochen scheinbarer Erleuchtung mit solchen finstern Rückfalls ab; darum kann in Berlin ein Jahrhundert nach Lessing eine "antisemitische Liga" gegründet, darum in Frankreich hundert Jahre nach Voltaire eine große offizielle Wallfahrt nach Varay=le=Monial veranstaltet werden. wird noch sehr, sehr lange dauern, bis die Aufklärung nicht blos Privilegium der Menschheitelite und Modefirniß frivoler Halbgebildeter, sondern auch Bewuftsein und Ueberzeugung ber Volksmassen sein wird. "I believe in the immortality of Humbug", "ich glaube an die Unsterblichkeit des Schwindels",

war das Glaubensbekenntniß des geistreichen Dean Milman und ich theile dasselbe mit ihm. Darum ist mein Rath an Jedermann: Habt ihr Kinder und könnt ihnen keine Million hinterlassen, so laßt sie Geistliche werden; in dieser Stellung ist ihnen noch auf etliche Jahrhunderte hinaus Macht, Ehre, Reichthum und Wolleben in dieser Welt gesichert.





## Anon.

ch will nicht bei den Details meiner Rückreise von Paray-le-Monial nach Mâcon verweilen und ebensowenig durch eine ergreisende Schilberung, wie ich

im schlechten und theuern "Hötel des Etrangers" zu Macon Haare lassen mußte, das Mitgefühl des theilnahmsvollen Lesers zu erwecken suchen; genug, einige französische Goldstüchse hatten, nicht ohne meine Sympathien mitzunehmen, den Besitzer wechseln müssen und ich fand mich endlich an Bord des ansehnlichen Dampsers, der den Passagierdienst auf der Saone zwischen Chalon und Lyon besorgt.

Ich segnete meinen Einfall, die langweilige Eisenbahn seitwärts liegen zu lassen und mindestens einen kleinen Abschnitt meines Weges in etwas mehr patriarchalischer Art, nämlich zu Wasser, zurückzulegen. Auf dem Schiffe gab es viele Leute: vorn dörfliche und kleinstädtische Würdenträger, Kauf-

leute und sonstige "Honoratioren", die aus der Departements= hauptstadt an ihren häuslichen Herd zurücklehrten, hinten eine ganze Schaar alter Weiber und junger Mädchen, die. wie es scheint, Gemüse, Geflügel und Lämmer nach Macon zu Markte getragen hatten und nun mit ihren leeren Körben, zum Theil auch noch mit ihrer frähenden, schnatternden und blöckenden Waare heimfuhren. Die Frauenzimmer staken alle in Holzschuhen und trugen als Kopfput einen breitkrämpigen. flachen Strobbut, aus dessen Mitte sich ein senfrechter Aylinder. mindestens eine halbe Elle hoch, erhebt; man kann sich nichts Schnackloseres und zugleich Geschmackloseres benten als diesen Röhrenbut, allein unter seinem Ranfte lachte manch ein bemerkenswerth schönes Gesicht bervor. Die Jungen und die Alten kicherten und klatschten durch einander, daß das Rauschen ber von den Schaufelrädern aufgewühlten Wellen und das Schnauben der Dampfmaschine lustig übertont wurde, allein auch das Männervolf auf dem ersten Platze gab ihnen an Bungengeläufigkeit und Wortverschwendung nichts nach. Der Inhalt ihres Gesprächs war mir sehr interessant. in Baris irgendwo einige Franzosen beisammen sind, so erhebt sich sofort unter ihnen eine wild leidenschaftliche politische Diskussion, in welcher der Parteihaß zum dramatischesten Ausdrucke kommt. In diesen Debatten herrscht das Schimpf= wort; an die Stelle der Argumentation tritt das Faust= schütteln, die Grimasse, das Zungenherausrecken. Der Legi= timist nennt den Repualikaner Beutelschneider und Vetroleur. ber Republifaner ben Legitimisten Dummtopf, Reaftionär, Mann ber lettres de cachet und des Hirschparks, beide zusammen nennen den Bonapartisten einmüthig Landesverräther und

Saleerensträssling, und das wird so lange wiederholt, so lange bis zur Heiserkeit geschrieen, dis schließlich jede Partei von der andern wirklich buchstäblich glaubt, was das Ugressions-bedürfniß der politischen Leidenschaft in Momenten der Unzurechnungsfähigkeit oder doch Aritiklosigkeit über sie erfunden hat. Und dennoch gibt es in jeder Partei ehrliche, wolzgesinnte Männer, die der loyalen Beweissührung zugänglich wären und die nichts wollen als das Beste des Vaterlands; aber sie können einander nicht sinden, einander nicht die Hand reichen, denn zwischen ihnen starren gleich surchtbaren Mauern die verdrecherischen Beschuldigungen, mit denen seit Jahren jede Partei die andere überhäuft hat.

Anders in der Provinz. Hier kommen die politischen Gegner miteinander in stete gesellschaftliche Berührung und diese bricht den Gegensätzen die gesährlichste Spitze ab. Das Scho des siederhaft aufgeregten Gezänks in Versailles und Paris wird schwächer und schwächer, je weiter man sich von der Hauptstadt entsernt. In der Provinz wird mild debattirt und schwach polemisirt und persönliche Achtung und Freundschaft überdauert den politischen Zwiespalt. In der Provinz wird weniger gestikulirt und mehr gearbeitet; man hört weniger das Geschrei politischer Heerlager und mehr den fröhlichen Gesang, der die Arbeit des Handwerkers und Pflugmanns begleitet, und unter dem trüben Schaum, den das Gepfluder der Prosessischen der Prosessis

Auch meine Mitreisenden auf dem Flußdampfer politisfirten, aber durchaus ruhig und objektiv. Die politischen

Gegner ironisirten einander mit gutmüthigen Wißen, über die Alles vom Herzen lachte, aber es fiel ihnen nicht ein, sich ärgerlich zu erregen. Ernst und zornig wurden sie nur, als sie auf den letten Krieg zu sprechen kamen. Denn es ist eine bemerkenswerthe und unheimliche Thatsache, daß den Franzosen, die man leichtlebig und gedächtnislos nennt, in diesem Falle das Vergessen so überaus schwer wird. Noch beute, nabezu ein Jahrzehnt nach den schmerzlichen Katastrophen und dem Friedensschlusse, können — namentlich in ber Proving — nicht drei Franzosen zusammen sein und politisiren, ohne nach einer kleinen Weile auf das Thema des jünasten Arieges zu gerathen. Gedankengang und Kührung bes Gesprächs sind dann stereotyp: die Kührer waren mit preukischem Golde erkauft, die Truppen siegten trot ungebeurer Uebermacht des Feindes in allen Schlachten, Die Preußen stahlen Uhren, ihre Offiziere beschmutten in bestialischer Weise die Wohnzimmer der bessern Häuser, im nächsten Kriege wird man ihnen das Alles mit Zinsen heimzahlen u. s. w. Mir ist es immer tief schmerzlich, dieses Fortleben eines tiefgewurzelten Völkerhasses zu beobachten, und so zog ich es auch diesmal vor, mich von der diskutirenden Gruppe zu ent= fernen und mir am Buge des Schiffes ein stilles Plätchen auszusuchen, wo ich ungestört ben Tag und die Landschaft genießen konnte.

Es hatte in der Nacht geregnet und die Luft war ziemlich kühl, aber die Sonne schien Einem durch Leib und Seele bis ins tiefste Herz hincin, der Himmel war makellos rein, dunkelblau und tief, daß man glaubte, bis ins Paradies hinein und bis an die Stufen des Weltthrons sehen zu

können, und in der Luft und auf Erden fühlte man das Weben und Wirfen des jungen Frühlings. Die Bäume waren noch kahl, wiewol es schon gleich einer schwachen grünen Flamme um ihre Kronen züngelte und ein leichter, zarter Laubanflug an den dünnsten Reisern aus der Ferne mehr gegint als gesehen werden konnte: dagegen war der Rasen bereits fraftig entwickelt und ins sattgrune saftige Gras woben das blaue Beilchen, die goldene Butterblume und die lichtgelbe Kleeblüthe ihre bunten Farben. Es war ein reiches, gottgesegnetes, hochkultivirtes Land, durch welches ber Strom bahinfloß. Ueber die breite Saone spannte sich mindestens einmal in jeder Meile eine solide Brucke aus Stein und Eisen, ihre Ufer waren fast ber ganzen Länge nach mit Steinanwurf ober förmlichen Quais versehen: zu beiben Seiten liefen Gisenbahnen, prächtige Landstraßen und kaum minder autgehaltene Gemeindewege; wo wir an Ortschaften vorüberkamen, da konnten wir in schöne, alterthüm= liche Städtchen oder lachende Dörfer hineinaucken. alle mit Gasbeleuchtung versehen, viele mit stattlichen Häusern, stolzen Schlössern und netten Kaufläben. mit reinen Straßen und wolgekleideten Bewohnern. ben Felbern schritten die Landleute in ihrer nie fehlenden blauen Blouse hinter den stattlichen pflügenden Ruapferden einher, auf den Wiesen lagerte herrliches Vieh, von den Beingärten, die sich auf den sonnbeglänzten Sügelchen an den beiden Fluftufern vom Fufie bis zum Gipfel emporziehen und benen man keinerlei Verwüftung durch die Reblaus anmerkte, tonte lustiger Gesang der Arbeiter, die mit Karft und Haue da droben emsig waren, es war ein Bild von Sattheit, Ueppigkeit und Uebersluß, wie ich es noch nie und nirgends gesehen hatte. Wo sind da die Spuren des Krieges, wo die Narben, welche die Amputation der fünf Milliarden gelassen hat? Wo sind die Schwären und Schwielen, die der heftige Steuerdruck verursacht? Man suche so viel man will, man wird nichts sinden. Die Menschen, das Vieh, die Felder blühen; ringsumher wird unter den tausend rauchenden Schlöten der Fabriken Gold gemacht und in Aeckern und Weinbergen brauen sich unermeßliche Reichsthümer. Dieses Frankreich ist ein Kanaan, wo Milch und Honig sließt; es fühlte vier Jahre nach dem Friedensschlusse die Folgen des Krieges nicht mehr als ein Elephant das Gewicht des Führers fühlt, der ihm auf dem Halse sist.

Thoissen und Belleville und Villefranche und Anse und andere Städtchen und Dörfer, malerisch die grünen Ufer entlang verstreut, hatten wir hinter uns gelaffen, bis wir endlich nach fünfstündiger Fahrt in Lyon ankamen. Ich muk lange nachdenken, um mich einer Stadt zu entfinnen, die einen zugleich so angenehmen und so imposanten Eindruck auf den Fremden macht wie diese zweitgrößte Stadt Frankreichs. Stockholm mit seinen Seeflächen, Kelspartien und grünen Inseln ist ohne Zweifel sehr schön, aber die Strafen und Gebäude sind nicht sonderlich bedeutend. Nur Edinburg mit seiner stolzen Stadtpracht in einem Rahmen von außgesuchten Naturschönheiten läßt sich mit Lyon vergleichen, bas überhaupt merkwürdigerweise mit seinen sechs = bis sieben= ftöckigen Häufern, alten Befestigungswerken und steilen Aufstiegen lebhaft an die schottische Königsstadt erinnert. Städte werben mit Recht als ein Gegensatz zur freien Natur gebacht; sie zerstören diese, löschen sie aus und überziehen ihre Stelle mit Menschenwerken, die nur selten für das Bernichtete entschädigen. Allein Lyon ist eine jener wenigen Städte, die die Landschaft nicht zu zerstören vermocht haben und in benen unter der Decke gleichförmiger Straßen und kahler Häuser noch der anmuthige Bechsel von Berg und Thal und Fluß und Wald hervorblickt.

Die Lage Lyons ist eine eigenthümliche und hochmalerische. Von Often kömmt der breite Rhonestrom aus der Schweiz herübergeschwenkt, aus dem Norden steigt die Saone her= unter, um sich mit dem wilden Bruder zu vereinigen; eine Weile fließen die beiden Wässer neben einander her, zuerst burch einen Felsenzug, dann nur noch durch einen schmalen flachen Landstreifen getrennt, und können sich nicht finden. Endlich biegt der Rhône aus seiner Bahn rechts ab und geht, wie es sich für den Stärkern geziemt, dem kleineren Flusse entgegen, nimmt ihn in sich auf und setzt den Weg bann mit ihm vereinigt gegen Süben fort; biesem kleinen hydrographischen Romane sehen ringsherum 800-1000 Fuß hohe grüne Berge zu, die ganz nahe bis an die Ufer der einander suchenden Flüsse herantreten. Die Stadt hat die vereinigten Flußthäler in Besitz genommen; auf dem meso= potamischen Alluvium, welches sich als Riegel oder Barre im letten Theil ihres getrennten Laufes zwischen die beiden Flüsse schiebt, liegen die elegantesten Stragen und Bläte, auf bem Gneishügel, der die Landzunge nach Norden hin begrenzt. baut sich eine Bergstadt, das berühmte Viertel "croix rouge", mit steilen Straßen und Treppen terrassensig auf. während sein Saupt ein starkes Fort front; an ben Seiten

ber beiben Bergzüge, die die Flüsse du ihrer Vereinigung begleiten, klettern unansehnliche Straßen und alterthümliche Häuser empor, dis es ihnen zu steil und zu unbequem wird und sie innehalten, um die Gipfel den Reben zu überlassen, die ihre Wurzeln in den fruchtbaren Löß schlagen und ihre Ranken in die weiche, wolig warme Luft Südsrankreichs hinsaussenden.

Die Bartie Lyons, die ich mir die mesopotamische zu nennen erlaubt habe. kann an Bracht und Reichthum mit ben elegantesten Vierteln ber europäischen Großstädte wetteifern: da ist der Blace Terreaux, ein streng regelmäßiges Quadrat mit einer Fontaine in der Mitte, umgeben von spmmetrischen, gleich hohen Monumentalbauten, unter benen besonders der Balast der schönen Künste und das Stadthaus in reichem französischem Renaissance-Styl auffallen, da der Blace bes Jacobins, in einen Blumengarten umgewandelt, den eine marmorne Baluftrade mit Stulpturgruppen an den vier Eden einheat, und der ungeheure Blace Bellecour, der an Größe der Esplanade des Invalides in Varis nichts nachgibt, mit einem Reiterstandbild Ludwias XIV. von der Meisterhand Bugets: da sind die aroken Varallelstraßen Rue Centrale, de Luon und de l'Hotel de Ville, in denen ein Brachtgebäude sich ans andere reiht; ihre Asphalt-Trottoirs sind königlich breit und holländisch rein: Reitungskioske und gewisse andere öffentliche Baulichkeiten, die nicht für geiftige Bedürfnisse bestimmt sind, erinnern an die großen Boulevards von Paris; elegante Bagen füllen ben breiten Strakendamm: das Volksleben ift bunt, rauschend, überschäumend; die Kaufläden sind luxuriös und zugleich geschmackvoll und werden von denen des Palais

Royal und der Rue de la Paix nicht in den Schatten gestellt; in den Schaufenstern leuchten die goldenen Farben der Lyoneser Seide und, um mich aus dem hohen Fluge poetischer Betrachtung zu einer platt praktischen Bemerkung herabzulassen: ich erkannte mit unwilligem Erstaunen, wie sündhaft übertrieben man mich in allen Großstädten disher meine Seidenschirme und Kravaten hatte bezahlen lassen, wenn ich die mir geläusigen Preise mit denen verglich, die ich hier in allen Kausläden verzeichnet fand. Ich hoffe, der Leser wird mir die naheliegende Weisheit zutrauen, daß ich mich hier mit den erwähnten Artikeln des täglichen Gebrauchs für eine gute Weile versah.

Nicht weniger als zweiundzwanzig Brücken spannen sich über die beiden Flüsse, die durch Lyon strömen. Die zahlereichen mit Waaren hochbepackten Lastwagen, die langsam durch alle Straßen rassellen, die vielen Flachboote und Zugbampser, die fortwährend die Wellen der Saone und des Rhône surchen, sprechen für den großen Handelsverkehr der Stadt und die glänzenden Casés, die fast die ganze Nacht geöffnet bleiben, die Theater und öffentlichen Vergnügungsorte, die kein leeres Plätzchen ausweisen, und die lustigen Gesänge, von denen die Straßen in den gestörten Nächten widerhallen, zeigen, daß die Bevölkerung nicht blos zu arbeiten und zu erwerben, sondern auch sich ihres Daseins zu erfreuen weiß.

Und mitten in dieses großstädtische Wesen ragt eine romantische, reiche, schöne Natur herein. Fünf Schritte hat man zu gehen, um aus dem Gewimmel des lauten Marktes in die herzerhebende Stille und Einsamkeit der Bergeswelt

Lyon. 221

versetzt zu sein; man muß nur den Hügel hinansteigen, dessen Gipfel die Kirche Unserer lieben Frauen von Fourvière krönt. Diese ist eine alte, kleine romanische Kirche mit sehr hohem achteckigem Thurme über dem Chor und auf der obersten Spize dieses Thurmes steht eine eherne, über und über vergoldete Riesenbildsäule der heiligen Jungfrau, die ihr Ankliz der unter ihr liegenden Stadt zuneigt und ihre Hände segnend über dieselbe außbreitet; sie übersieht von ihrem luftigen Standpunkte alle die Lande weit umher und dem Auge, das sie hinwieder aus der Ferne sucht, erscheint sie, von der Sonne angeglüht, wie eine lichte Flamme, die aus dem weißen Thurme gen Himmel zuckt. Die Kirche ist ein altberühmter Wallsahrtsort und auch als ich den Berg hinanstieg, wallte desselben Wegs eine vielhundertköpfige Pilgerschaar mit Kreuzen und Fahnen, mit frommem Gesang und stetem Fingerspiel am Rosenkranz.

Das ist einer jener Pfabe den Berg empor, auf benen Goethes Gedicht "der Wanderer" dem Geiste eingegeben werden kann. Aus tausend Augen blickt eine entscrnte Vorzeit auf uns und unsere Sohle tritt einen Boden, den die Geschichte geheiligt hat. Man weiß, daß Lyon eine der ältesten Kömerstädte Galliens ist; sie wurde vom Legionär Daulus 44 v. Chr. gegründet, die Kaiser Augustus und Tiberius verliehen ihr große Privilegien, Claudius war sogar in ihr gedoren und erwies sich seiner Vaterstadt kaiserlich wolwollend, indem er ihr eine großartige Wasserleitung zum Geschenke machte und im Senate eine warme, selbstwerständlich von Ersolg gekrönte Rede hielt, worin er für die Zulassung von Galliern in den Senat eintrat.

Es scheint, daß schon in jenen entfernten Zeiten bas

"Rebenhalten zum Fenster hinaus" wolbekannt war; nur war es dem Redner damals etwas schwieriger als heute, sein Wort dem Publikum, sür das es eigentlich berechnet war, zugänglich zu machen. Heute genügt ein freundliches Ersuchen an einen willsährigen Zeitungsreporter; damals mußte die Rede in eine Bronzetasel gegossen und nach der entlegenen Provinz gesendet werden. Die spezielle Rede des Kaisers Claudius ist nun richtig angekommen und hat ihre Wirkung gethan; die dankbaren Lugduner haben dem kaiserlichen Gönner ein Reiterstandbild errichtet, wovon noch Spuren vorhanden sind, und auch die Tasel mit der Senatsrede ist glücklichersweise im 16. Jahrhundert aufgefunden worden und bildet gegenwärtig eines der Prachtstücke in dem an galloromanischen Alterthümern sehr reichen Wuseum zu Lyon.

Der Berg, auf dem Notre Dame de la Fourvière steht, ist mit römischen Alterthümern übersäet; aus dem Grase hervorlugend und in Gartenmauern eingesügt, überraschen uns Inschriftenplatten; unser Fuß strauchelt über den Gradsteinen römischer Legionssoldaten; zerbrochene Urnen, verstreute Ziegel mit römischer Warke liegen überall umher; eine Duelle, die an der Wegseite hervorsprudelt, ist mit dem einsgemauerten verstümmelten Kopf einer antiken Götterstatue verziert. Unsern Weg kreuzen die Reste einer mächtigen Wasserleitung, durch die sich jene großen Hygieniker ihr köstliches Trinkwasser viele Weilen weit aus eiskalten, nektarischen Waldquellen hergeholt hatten; an fünf oder sechs Stellen erheben sich bedeutende Reste römischer Landhäuser, nette Villen kleiner Leute offenbar, die sich für ihre Sommerswohnungen keinen großen Luzus gönnen konnten, die sich mit

wenigen und ziemlich beschränkten Gemächern begnügten und ihren Hauptgenuß in ber frischen Luft und in ber Aussicht fanden.

Aber welche Aussicht ist das auch! Vom Gipfel des Berges überspannt der trunkene Blick einen unendlich weiten Horizont, bessen Rahmen eines der schönsten Bilder des schönen Frankreichs einschließt. Uns zu Füßen die große Stadt mit ihren schnurgeraben Straffen und weiten Bläten: die beiden Flüsse, die sich silbern durch lachende Thäler schlängeln und mit zahlreichen Inselchen wie mit Smaragben besett sind: im Norden das abwechselungsvolle Hügelland des Beaufolais; im Westen und Suden die schroffen Ramme und Gipfel der Ardeches; im Nordosten die blauen, verschwim= menden Umrisse des Jura: weit weit im Osten, aber dem Blicke noch beguem erreichbar, die ganze große Alpenwelt mit blinkenden Schneefeldern und leuchtenden Gletschern und bem königlichen Montblanc, auf bessen Alles überragen= bem Haupte die Wolken im Vorüberziehen ruhen. Es ist ein Panorama, an welchem das Auge stundenlang schwelgen kann, ohne sich sattzusehen. Und ich war noch dazu mit aunstiastem Wetter begnadet: nur über dem Laufe der Flüsse wallte ein leiser Nebel, mehr Duft als Nebel; der Himmel war fast wolkenlos und die Luft von einer Reinheit und Durchsichtigkeit, daß sie wie eine Fernglas näherbringend Stundenlang saß ich benn auch auf einem behauenen wirfte. Steine im Lararium, bem Götterzimmer eines verfallenen Römerhauses, vielleicht an derfelben Stelle, wo vor achtzehnhundert Jahren der Erbauer dieser Ruine, ein römischer Steuereinnehmer oder manipelführender Unteroffizier, ins gallische Land hinausgesehen hat, und ließ meine Augen nach

Herzensluft vom Montblanc nach dem Jura und von der Saone nach dem entfernten Loire-Gebiet reisen; kein Blick und kein Laut störte die Stille und die Einsamkeit um mich her; ein frühes Grillchen ließ sich nahebei hören, aus der Kirche tönte gedämpfter Orgelklang und Gesang in meine Kuine, aber die gefiederten Sänger waren noch nicht da, um die stille Luft zu beleben; ein Hund, der just vorüberließ, schnüffelte eine Minute ins römische Haus herein, allein da die penaria cella, die Speisekammer, schon seit anderthalb Jahrtausenden leer ist, hielt er sich nicht weiter auf, sondern setzte seinen Trab mit der den Hunden eigenthümlichen Nachsbenklichkeit fort. Das war der einzige Besucher, der zu dieser Stelle, sozusagen mitten in einer volkreichen Stadt, während zweier Stunden kam.

Der Tag war weit vorgerückt, als ich in die Stadt hinunterstieg. Ich kam wieder an den Pilgern vorüber, die gerade aus der Kirche strömten. Ich glaube, sie hatten ihren Nachmittag besser verwendet als ich; sie waren als Sünder heraufgekeucht und hatten sich oben einen großen Ablaß geholt und waren nun rein wie schneeweiße Englein, ich aber, ach! war noch derselbe arge Sünder, als welcher ich hinaussgekommen war.





## Die Seimat der Troubadours.

vie we

s ist wunderbar, welchen Einfluß acht Tage und vielleicht auch zwei Breitengrade auf die Pflanzenwelt üben können. Als ich Wäcon verließ, waren

an den Bäumen noch faum die Spitzen der Blattknospen gesprengt; mittlerweile hatte es in den Nächten tüchtig geregnet und am Tage hatte die Sonne mit aller Macht gesschienen und als ich von Lyon abreiste, um mich weiter nach dem Süden zu begeben, da sand ich die wonnigste Frühlingswelt, von der ein Dichter träumen kann. Wie hätte ich jauchzen mögen, als ich durch diese zauberische Landschaft hinslog! Wie hätte ich den grausam eiligen Gisenbahnzug stillestechen lassen mögen, um all diese überwältigende Schönsheitsfülle länger in trunkener Selbstwergessenheit anstaunen zu können! Kein Rasen mehr in den Thälern und an den Verghängen, sondern tausendsarbige Blumenteppiche; die Flieders

bäume eine rothe Flamme wie der Dornbusch Mosis: die Mandelbäume eine Lawine von Blüthenschnee; selbst die lang= weiligen Bappeln in den Alleen in eine zarte Blüthenwolfe gehüllt, trockenen Philistern gleichend, die sich einmal im Jahr, etwa am ersten Mai, ein Schwärmereichen erlauben; die Welt war voll von Glanz und Duft und in diesem Jubelleben fehlte auch der Sang nicht mehr; denn schon waren die Vorposten der Wandervögel aus Afrika herübergekommen und zwischen den blüthenschweren Aweigen der Bäume tonte bereits das helle Lied meines liebsten Waldfängers. der Amsel. Die Telegraphendrähte, welche das Bahngeleise begleiteten, glichen den fünf Linien eines Notenblattes und die zwischen ihnen zahlreich sitzenden Singvögel mutheten mich an wie Noten zwischen den Linien der Stala. Das war gewiß ein herrliches Musikstück, das sich da vor meinen Augen entrollte, und ein Mozart hätte sicher die Partitur zu lesen verstanden, welche die Bögelchen auf den Telegraphendrähten bildeten. In den Schroffen und Schründen der Gebirge des Dauphiné zur Linken und der Ardeches zur Rechten lagen wol noch schmutige Schneemassen vom Winter her, allein zwischen ihnen beiden war das leibhafte, lichte Baradies über die Erbe gegoffen.

Das war die rechte Zeit, um die Provence zu sehen, das Land des Sonnenscheins, der Lieder und der Liede. Ich hielt mich wol pflichtschuldigst einige Stunden in Avignon auf, um die alte gezinnte Stadtmauer und den Palast der Päpste und das historische Museum zu besichtigen, allein das war es nicht, was ich in dieser Gegend suchte. Es war mir recht gleichgiltig, daß die Päpste hier fünfundsiedzig Jahre

lang Hof gehalten, ich kam ja nicht hieher, um verstaubte Geschichtsdaten aus meinem Gedächtnisse herauszustöbern, sondern um am frisch schäumenden Quell lebendiger Dichtung zu trinken. Und mir ward reichlich, wonach mich verlangte, in Aix, in Names, in Arles, in allen Städten und Dörfern des anmuthigen Landes, wo im Schatten der Del- und Myrthen- bäume die provengalische Zunge klingt.

Seit der Zeit, da die Menestrels mit ihrer Harfe von Schloß zu Schloß und von Hof zu Hof zogen und überall bas ewige Lied von Liebesglück und Liebesweh erklingen ließen, ist der Gesang in der Provence nicht ausgestorben. Und kann es anders sein in diesem Lande, wo der Himmel ewig blaut und wo in den sphinzenhaft schönen Angesichtern und unergründlich tiefen Augen der Frauen das süße und unheimliche Mysterium der Aftarte dunkelt? Welche Köpfe. welche Augen, welche Büsten! Ich habe nie etwas ähnliches gesehen. Phönizier und Griechen, Gallier und Römer und Sarazenen, alle Bölkerschaften, die der Reihe nach fürzer ober länger in diesem Lande gewaltet haben, scheinen den besten Rug der jeder von ihnen eigenthümlichen Schönheit in der Physioanomie der Landesbewohner zurückgelassen zu haben; die Griechen den schlanken, feinen Bau der Glieder und die herrlich entwickelte Bufte, die Römer die dichten, ftola aeschwungenen Augenbrauen und das tiefschwarze, wie Niello alänzende Haar, die Gallier das leichte Blut und den ewig heitern Sinn, die Sarazenen das mandelförmige, schwimmende Gazellenauge. Das Alles findet sich vereint in der Provençalin und dazu noch eine Anmuth des Gliederspiels, die die Bewegung zum Tanz, und eine Sonorität der Stimme, die das Wort zum Gesange macht. Schabe daß dieses Brachtftud ber Schöpfung nicht gang vollkommen sein kann. Das edle Gesicht der Provençalin wird durch eine ganz männliche Behaarung graufam entstellt, die schon beim zehn= jährigen Mädchen als schwacher Flaum erscheint und bei der Amanzigjährigen bereits Husaren- und Sappeur-Dimensionen angenommen hat. Ich weiß wol, daß es einen unreinen Geschmack gibt, ber für einen Schnurrbart auf weiblicher Lippe, wegen der ihm wahrscheinlich mit Unrecht zugeschriebenen symptomatischen Bedeutung, geradezu schwärmt. Allein hier handelt es sich nicht mehr um einen "Schatten, der auf der Oberfläche spielt", um eine "dunkle Tinte, die das Roth der Lippe hervorhebt" und wie die lüsternen Bewunderer dieser furiosen Schönheit sie' sonst noch zärtlich zu befingen wflegen. sondern um einen richtigen Schnurr=. Kinn= und Backenbart, der nach dem Scheermeffer schreit und namentlich im reiferen Alter herenhaft abstokend wirkt. Mich erinnert biese übel angebrachte Behaarung an die Sitte der Süditalienerinen und Griechinen, auffallend schöne Kinder durch häßliche Tracht, schlampige Coiffüre ober ein ähnliches Mittel zu entstellen, um so den bösen Blick, das malocchio, von ihnen abzuwenden. Es scheint, als hätte die Natur die blendende Schönheit der Provençalinen zu bedenklich gefunden und sie durch den zu= gelegten Bartwuchs ein wenig entstellen wollen, um sie vor der jettatura zu schützen!

In diesem ganzen Lande zwischen den Alpen und den Phrenäen, zwischen Lyon und dem mittelländischen Meere, doch hauptsächlich um die anmuthigen Ufer der Durance und

des Rhone, ist die Herrschaft der provengalischen Sprache noch ungebrochen. In Frankreich allein sprechen elf Willionen bieses Idiom, das außerdem von den nah verwandte Dialekte sprechenden drei Millionen Catalanen und Valencianern in Svanien und anderthalb Millionen Genuesen und Liauriern in Italien verstanden wird, so daß es an allen nordwestlichen Buchten des mittelländischen Meeres die ganze Ruste entlang von Balencia in Spanien bis Spezia in Italien Rurs hat. Diese Sprache, die einst so vornehm und hoch entwickelt war und eine so reiche Literatur hatte, ist seit Jahrhunderten zu einem mißachteten Bauerndialekt verkümmert. In der allerletten Generation namentlich wurde das Provençalische hart Seit die Gisen= angegriffen, ja in seiner Existenz bedroht. bahnen in diese Gegend eingebrochen sind, überschwemmen die Nordfranzosen die Brovence und in dem durch diese Invasion entstehenden Kampfe zwischen der Langue d'oc und der Langue d'oil, zwischen der genäselten, gewispelten und filben= verschluckenden Sprache der Pariser Boulevards und der volltönenden, weichen, rhythmischen Sprache der Provence muß die erstere siegen, da sie die Kirche, die Schule, die Berwaltung, die Literatur und die vornehme Gesellschaft für sich hat, während die lettere fich blos auf die Bauernbevölkerung, das Großmuttermärchen und den Volksgesang stützen kann. In den großen Städten stirbt denn auch das Provencalische allgemach aus. Der Commis aus Baris macht mit seiner langue verte Staat und wird vom naiveren Provinzler bewundert; das zeitunglesende Publikum betrinkt sich alltäglich in dem nichtigen leeren Bierschaum des Pariser Zeitungs=

jargons und verliert Sinn und Empfindung für ernste. fernige, gehaltvolle Sprache; so kommt es, daß der Marfeillaise sich bereits seines Dialekts schämt und höchstens noch mit seinen Dienstboten provencalisch spricht. Allein man muß nur ein wenig ins flache Land hinausgehen und man wird alsbald Dörfer und Flecken finden, in denen man nicht ver= standen wird, wenn man Französisch spricht, und sich that= fächlich an den allgegenwärtigen Gendarmen oder an ein Schulfind wenden muß, um auf eine französische Ansprache eine französische Antwort zu bekommen. In den letten Jahren hat sich überdies ein gewisser Widerstand gegen die Französirung bes Landes und die Berdrängung des Provençalischen or= ganisirt; Gesellschaften zur Pflege der heimischen Sprache und Literatur sind gegründet worden. Tendenz-Bublikationen erscheinen regelmäßig, Nationalfeste werden abgehalten, Preise für Arbeiten in der heimischen Sprache ausgeschrieben und feierlich vertheilt, es ist mit einem Worte eine tiefgehende, weitverbreitete Bewegung, die nicht verfehlt hat, hier das hervorzubringen, was sonst nirgendwo in Frankreich zu finden ist: provinzielles Selbstaefühl und Achtung für ben eigenen Dialekt.

Die bedeutenbste und angesehenste dieser Gesellschaften ist die der "Felibres", die ihren Sitz in Avignon hat. Der Name bedeutet "Dichter", "Sänger", und in diesem Namen liegt auch die äußerliche Tendenz des Bereins, der die Pflege der provensalischen Poesie an die Spitze seines Programms geschrieben hat. Die Gesellschaft veranstaltet jährlich ein großes, mehrtägiges Nationalsest und gibt einen Almanach

heraus, an dem sich die besten Talente betheiligen und der in Tausenden von Exemplaren in den Händen der Landsbevölkerung zirkulirt. Der schönste Beweis für die lebendige Wirkung, welche diese Publikation auf den Volksgeist übt, liegt darin, daß die Gedichte, heute im Druck erschienen, morgen bereits in der Spinnstube und auf der Heerstraße gesungen werden.

Vielleicht in keinem zivilisirten Lande der Welt hat sich die Poesie so in ihrer ursprünglichen Naivetät und Unabsichtlichkeit erhalten wie in der Provence. Hier dichtet man noch, um einem innern Drange nach Wolflang und Gleich= maß zu genügen, und nicht, um gedruckt zu werden, literarischen Ruhm zu erringen und in die Afabemie gewählt zu werden. Man sinat am häuslichen Herbe und im Walde mit dem Beimchen, mit der Nachtigall um die Wette und kummert sich nicht mehr als Heimchen und Nachtigall barum, ob man Ruhörer hat ober nicht. Das Dichten ist hier ber natürliche Ausdruck einer Stimmung wie das Lachen ober Weinen: Jedermann ist mehr oder weniger Poet, allein Niemandem fällt es ein, daraus einen Lebensberuf oder ein Gewerbe zu machen. Jasmin, ein größerer Lyrifer als irgend ein moderner Goldschnittpoet, war Coiffeur in Agen und hielt seinen Laden bis an seinen letzten Lebenstag offen, auch dann noch, als sein Vorträt schon in allen Hütten der Provence neben dem Bilde der heiligen Jungfrau de la Garde hing und vornehme Herren aus Paris eigens nach Agen famen, um ihm die Hand zu drücken und ihm ein schmeichelhaftes Wort zu fagen; Réboul, den Jeder, der seine Gedichte gelesen, neben

Béranger stellen wird, war Bäcker in Nîmes und sein Brod war darum nicht schlechter, weil seine Berse entzückend waren. Mistral, der Poet des schönen und rührenden Spos "Mireso", ist der Sohn eines Gärtners und selbst in bescheidener Lebensstellung; Roumanie, der bedeutendste und wol auch befannteste unter den lebenden Dichtern der Provence, ist Buchhändler in Avignon und ich glaube, er hält sich nicht einmal einen Commis, denn er bediente mich persönlich, als ich bei ihm vorsprach, um mir ein Exemplar von "Leis Martegalado", den lustigen Bersen der Martigals, bei ihm zu kaufen und bei dieser Gelegenheit seine Bekanntschaft zu machen.

Die gegenwärtige provencalische Poesie ist ein ganz eigenthümliches Gewächs; fie ist einigermaßen aus ber alten Art geschlagen; sie kennt nur noch übermüthige Laute, lustiges Lachen, leichte Scherze, feingespitzte Stachelworte; die ernsten Töne scheint sie gang verlernt zu haben. Bon der süßen, schwärmerischen Melancholie der Menestrels, von dem nachtigallenhaften Rauber der rührenden Liebesklagen jener Wanderfänger hat sich keine Tradition erhalten. ift im Laufe der Jahrhunderte ernster, düsterer, pessimistischer geworden, nur die provengalische Boesie hat sich in umgekehrter Richtung entwickelt und ist heute ganz Sonnenschein, ganz Lebensfreude, gang Jubel und Luft. Diejenigen provençalischen Dichter, die bereits Büchervoesse machen, versuchen wol auch ab und zu die ernsten Register tonen zu laffen, allein diese Laute finden in den Häusern und Hütten der Provence kein Echo und bleiben todter Buchstabe, mährend die übermüthigen Bäane von Liebesluft und Weltgenuß alsbald von den

Lippen des Bolks widertönen. Wenn man zuerst deutsche Weltschmerzpoesie aus der Lenau'schen Schule und dann provençalische Dichtung von Roumanie liest, so hat man die Empfindung, als hätte man einen Leichenzug verlassen und wäre in einem Hochzeitshaus eingekehrt, wo Becher klingen, Lieder tönen und junge Leutchen einander verliebt anblicken.





## Südfranzosen und Aordfranzosen.

ir haben gesehen, daß die provenzalische Bewegung, deren bedeutendste Verkörperung die "Felibres" sind, äußerlich rein literarische Alluren hat. Densoch hat sie nicht versehlt, manchen französischen Zentralisten zu beunruhigen, und es sind oft Stimmen laut geworden, welche die Aufmerksamkeit der Regierung auf diese Bewegung hinlenkten, dieselbe als eine politische denunzierten und ihre strenge und rasche Unterdrückung forderten, da sie sind sonst aus einer literarischen und linguistischen leicht zu einer scharf partifularistischen, ja in letzter Linie sezessionistischen entswickeln könnte.

Manche an sich unbedeutende, aber in ihrem Zusammenshange sehr charakteristische Erscheinung der letzten Zeit scheint diesen mißtrauischen Warnern Recht zu geben. Es ist nicht zu leugnen, daß dem Felibrismus eine partikularistische Tendenz

innewohnt, welche der mit so großen Opfern erkauften französischen Nationaleinheit gefährlich werden könnte. In einer Unterredung mit einem deutschen Journalisten, welcher über dieselbe in einem großen Wiener Blatte berichtete, erklärte ber Felibre Mistral gang offen, daß der Entwickelungsgang der französischen Politik ihm gar nicht behage und es in ber Provence viele Personen gebe, welche in einer Lostrennung dieser Provinz und des Languedoc vom übrigen Frankreich und einer Vereinigung derfelben mit Catalonien und Valencia zu einer sprachverwandten und stammeseinheit= lichen Republik ihr politisches Ideal finden. Diese Unter= redung, welche im Frühling 1879 stattfand, erregte in Frankreich großes Aufsehen und ungeheure Entrüstung. Pariser Blätter fielen mit der größten Leidenschaftlichkeit über Mistral her und verlangten, daß er unter die Anklage des Hochverraths gestellt werde, falls er die ihm von dem fremden Journalisten in den Mund gelegten Aeußerungen nicht für erlogen erklären fönne. Mistral ließ die haupt= städtische Presse eine Weile wüthen, dann entschloß er sich zu einer verlegenen und obsturen Aeußerung, des Sinnes, daß der deutsche Journalist ihn bei seiner immerhin unvollfommenen Renntnik der frangösischen Sprache mikverstanden haben dürfte, daß seine Worte entstellt und übertrieben wieder= gegeben worden seien, daß er ein guter französischer Patriot sei und dies oft genug bewiesen habe u. s. w. Ein eigent= liches Dementi brachte er jedoch nicht zuwege und so darf man annehmen, daß seine Neußerungen der Hauptsache nach doch wol richtig wiedergegeben worden seien. Das ist umso wahrscheinlicher, als solche Ideen der Losreißung von Frankreich und Vereinigung mit Catalonien nicht blos ab und zu in der Provence, sondern auch — und zwar viel häufiger — in den Nordostprovinzen Spaniens angetroffen werden.

Derartige im ersten Augenblick bis zur Lächerlichkeit un= sinnia scheinende Wünsche wären übrigens blos der ertremste Ausdruck jener tiefen Gegenfätze, die noch heute trot mehr= hundertjährigen innigsten Beisammenlebens unter der Berr= schaft derselben Staatsordnung und Gesetze zwischen dem Norden und Süben Frankreichs bestehen. So verschieden ist nicht der Schwabe vom Pommer, nicht der Sizilianer vom Viemontesen, kaum der Deutsche vom Franzosen, wie der Provencale vom Normannen. Der Unterschied zwischen Beiden tritt in den wichtigsten wie in den nebensächlichsten Dingen zu Tage: in der förperlichen Erscheinung, in der geistigen Physiognomie, im Charafter, in den Neigungen und Gewohnheiten, ja selbst in der Lebensweise, der Nahrung 2c. Der Südfranzose ist klein, mager, ganz aus Knochen und Sehnen bestehend, dunkelhaarig, schwarzäugig, meist von mattem, gelblichem oder olivenfarbenem Teint, der Nordfranzose im Gegentheil groß, breit, derb, mit starker Neigung zur Korpulenz, häufig blond und lichtäugig und von hellerer Hautfarbe. Der Südfranzose ist überaus beweglich, flink, gewandt, im höchsten Maße nervöß und beständig aufgeregt, der Nordfranzose etwas schwerfälliger, etwas langsamer und unvergleichlich ruhiger. Der Südfranzose trinkt Wein, der Nordfranzose Bier, Cider, Branntwein; jener liebt als echter Südländer die klaffischen Würzen der Mittelmeervölker: Knoblauch und Zwiebel, dieser verschmäht jeden hohen Geruch und Geschmack in seiner Rüche. Der Südfranzose ist ein

Freund greller und lebhafter Farben und neigt in seiner Tracht zur Extravaganz, der Nordfranzose zieht diskrete, gebrochene Töne vor und sucht im Unauffälligen, Harmonischen, Korreften das Wesen der Eleganz.

Diesen äußerlichen Eigenschaften entsprechen solche bes Geiftes und Charafters. Der Sübfranzose spricht fortwährend und sehr rasch: er ist entzückt, sich reden zu hören; er hat eine überaus lebhafte Phantasie, welche ihn zu Uebertreibungen. ja zur Unwahrheit verleitet; er prahlt, schneidet für sich und Andere auf, lügt in der naivsten und folossalsten Weise, ohne jede bose Absicht, fast gegen den eigenen Willen, mitgerissen von dem Schwunge seiner Einbildung, in welcher sich die Dinge der Außenwelt ungeheuerlich vergrößert und verzerrt absviegeln, verleitet von seinem Ueberredungseifer und dem Wunsche, auf die Hörer Eindruck zu machen, welcher ihn veranlaßt, Alles, was er fagt, in der stärksten, effektvollsten Form, natürlich auch mit brillanten Ausschmückungen und Hinzudichtung besonders wirksamer Details, zu sagen. Dieses Aufschneiden und Uebertreiben liegt so sehr in seinem Wesen, daß es seiner Kontrole und seinem Urtheile entgeht und er der erste ist, an seine Münchhausiaden zu glauben. bezeichnend für diese Eigenthümlichkeit ist eine Anekote, die ich unter den Tausenden auswähle, welche die Nordfranzosen zur Charafteristif ihrer südlichen Landsleute erfunden haben. Ein Pariser trifft in Marseille einen Eingehorenen, seinen Bekannten, und fragt ihn mit spöttischem Lächeln: "Was gibt's Neues? Ihr habt ja immer etwas Außerordentliches -- ist heute nichts Wunderbares vorgefallen?" "Doch", ant= wortet der Marfeillaise schlagfertig, "am Hafeneingang hat

sich eine ungeheure — Sardine gezeigt, die so groß ist, daß sie die Einfahrt verlegt, so daß ein Schiff, welches heute früh einlaufen wollte, gezwungen war, vor dem Hafen vor Anker zu gehen". Der Bariser lacht, der Marseillaise lacht ebenfalls, beide schütteln einander die Hände und gehen auseinander. Unser Marseillaise hat irgendwo in der Rue de la République zu thun und bleibt da etwa eine halbe Stunde. Nach dieser Zeit schlendert er gemächlich zur Cannebiere hinab. um in ein Café zu gehen, als plötlich ein Freund in großer Haft und Aufregung an ihm vorüberstürmt. Er hält ihn gleich an und fragt äußerst neugierig: "Wohin so eilig? Was ist denn los?" Der andere antwortet mit fliegender Haft, indem er seinen Lauf fortsett: "Weißt Du die große Neuigkeit nicht? Heute früh hat sich am Hafeneingang eine ungeheure Sardine gezeigt, die fo groß ift, daß fie die Ginfahrt verlegt, so daß ein Schiff, welches eben einlaufen wollte, gezwungen war, vor dem Hafen vor Anker zu gehen. Ich eile nun, mir das Wunder anzuschauen." Da bleibt unser Freund einen Augenblick lang nachdenklich stehen, dann sagt er zu sich selbst: "Ich muß doch auch hingehen nach= zusehen. Wie wenn es denn doch wahr wäre?!"

Der Nordfranzose ist von Alledem das Gegentheil. Er ist nüchtern, kühl, voll Selbstbeherrschung, vorsichtig darauf bedacht, in seinen Behauptungen sich nicht zu weit zu verssteigen, und von bemerkenswerther Wahrhaftigkeit. Er ist ein Feind jeder Uebertreibung und liebt die mathematische Genauigkeit. In seinem Geiste ist das Urtheil die ausgesbildetste, die Phantasie die verkümmerteste Fakultät. Er sieht die Dinge wie sie sind, bewahrt von ihnen ein scharses, in

allen Proportionen richtiges Bild und schildert sie wie er sie gesehen hat. Derselbe Vorfall, von einem Normannen und einem Provençalen beobachtet und von beiden geschildert, wird im Munde des einen zu einem amtlichen Protofoll, im Munde des andern zu einem Märchen aus Tausend und Einer Nacht! Der Nordfranzose spricht epigrammatisch, der Südfranzose metaphorisch. Gemeinsam ist Beiden blos der Hang zur Verspottung, der aber beim Nordfranzosen nur in seiner Ironie, beim Südfranzosen dagegen in derber Anzüglichkeit Befriedigung sucht.

Der Südfranzose ist leicht zugänglich, entgegenkommend, überschwänglich; es ist sehr leicht, auf ihn einen Eindruck zu machen, aber allerdings ist dieser Eindruck weder tief noch nachhaltia: seine Freundschaft besteht in endlosen Betheuerungen und erdrückenden Umarmungen; er ist impulsiv und ungestüm in seinen Handlungen und voll Wankelmuth und Inkonsequenz. weil er das, was er thut, erst klar beurtheilt, wenn es bereits halbgethan ift. Der Nordfranzose verbirgt dagegen unter sehr leutseligen Formen eine vorsichtig=mißtrauische Zurückhaltung, die man erft bei langerem Verkehr entdeckt; er gibt fich niemals ganz und bewahrt stets einen Winkel der Seele für sich, den er weder mit den Blutsverwandten, noch mit der Gattin, noch mit den intimsten Freunden theilt. prüft sorgsam und erwägt lange, ebe er etwas unternimmt, hat aber dann eine Rähigkeit und Ausdauer im Bethätigen seines Willens, in der er selbst vom Engländer nicht über= troffen wird. Es ist auf ihn trot seiner mit glatter Freundlichkeit einhergehenden fühlen Reserve viel mehr Verlaß als

auf den überströmenden, händedrückenden, augenwischenden und Alles versprechenden Südfranzosen.

Wenn über den französischen Charafter von Ausländern so viele schiefe Urtheile gefällt werden, so liegt dies haupt= fächlich daran, daß der Fremde die verschiedenen Typen innerhalb der Nation nicht gehörig auseinanderzuhalten weiß und sie mit einander verwechselt und identifizirt. In Frankreich selbst macht man aber die nothwendigen Unterscheidungen und begeht niemals den Fehler, alle Franzosen in einen Topf zu werfen. Die Kontraste zwischen Nord= und Gud= franzosen sind so scharf zugespitt, daß aus ihnen eine lebhafte gegenseitige Abneigung der beiden hervorgeht. Nordfranzose verabscheut und verspottet den Accent, das laute Sprechen, die heftige Gestifulation des Südfranzosen; er hält ihn für einen Komödianten, nennt ihn Voseur und "Hableur", Blaudertasche, und wirft ihm Unbeständigkeit vor; "Gascon" ist in seinem Munde ein Schimpfwort, welches einen Lügner und Großthuer bedeutet. Der Südfranzose vergilt diese harte Beurtheilung und diese Antipathie mit gleicher Münze; ihm ist der Nordfranzose ein Egoist, ein gewinnsüchtiger Geldmensch, ein trockener Bedant: er nennt ihn zweideutig und hinterhältig und behauptet, man könne aus ihm nie ein gerades, entschiedenes, unverklaufulirtes "Ja" oder "Nein" heraus= bringen; und wenn er ihm nichts Böseres anzuhängen weiß, so sagt er ihm nach, er sei ein Ginfaltspinsel und ein Provençale könne drei Nordfranzosen in den Sack foppen.

Diese Gegensätze, diese Abneigung zwischen den beiden Hauptgruppen der Nation haben übrigens nichts Ueberraschendes, sondern finden eine vollkommen ausreichende Erklärung in ethnographischen und historischen Gründen. Die heutige, äußerlich so einheitlich erscheinende französische Nation ist in Wirklichkeit ein sehr komplizirtes Völkergewebe, in welchem das gallische Element für das ganze Land die Kette, dagegen in den verschiedenen Theilen des Landes sehr verschiedene Völkerstämme den Einschlag bilden. Im Süden herrscht die römische, im Norden die germanische Vlutbeismischung bedeutend vor und so wiederholt sich in Frankreich, etwas gemildert und ausgeglichen allerdings, der große Gegensat zwischen romanischem und germanischem Volksthum, der in den letzten anderthalb Jahrtausenden die Haupttriebkraft der europässchen Geschlichte gebildet hat.

Das alte Gallien war die zivilifirteste und blühendste Provinz des römischen Reiches und in allen Dingen eine Fortsetzung Italiens; es war zugleich der loyalste Bestandtheil bes unermeflichen Staates und fiel ihm am spätesten ab: Gallien suchte noch dem Reiche treu zu sein, als das Reich nicht mehr existirte; dieses Glied fuhr einige Jahre lang fort, mechanisch seine früheren organischen Dienste zu leisten, als das Haupt bereits abgeschlagen war. In Gallien blühten römische und griechische Kunft und Literatur: gallische Redner waren im Forum Roms selbst berühmt und die Rhetoren, diese Feuilletonisten des Alterthums, die ihre leichten Auffätze nicht in Zeitungen veröffentlichten, sondern einem Eintrittsgeld zahlenden Publikum vortrugen, hatten nirgends ein dankbareres Publikum und machten nirgends ergiebigere Rundreisen als in Gallien. Und mitten in diese hohe Rivilisation brach der germanische Einfall barbarisch verwüstend herein; das über= müthige Eroberervolk sette seinen schweren Kuk achtlos auf

die römische Kultur und zermalmte sie, wohin es trat; seine ungezügelte Wildheit und kriegerische Tüchtigkeit erfüllte die Gallier mit Furcht, seine brutale Geringschätzung aller Geistessbildung mit Abscheu und Verachtung. Die Gallier brachten den Westgothen, Burgundern und Franken dieselben Empfindungen entgegen wie die Italer den Vandalen und Longobarden oder die Byzantiner den Osmanen.

Die germanischen Eroberer blieben nur in den nördlichen und östlichen Theilen Galliens, in der 3le de France, in Burgund, im Dauphiné, in dichten Massen beisammen: nur dort bildeten sie einen wesentlichen Theil der Bevölkerung; in den Süden, in die Provence und das Languedoc, drangen sie dagegen nur partienweise vor und dort safen sie wie später die Normannen in England blos als Lehnsherren über dem Volke, während dieses selbst nahezu unvermischt gallisch blieb. Selbst die Aristofratie Südfrankreichs war nicht ausschließlich germanisch, da ein Theil der von den überrheinischen Eroberern vorgefundenen gallischen Brimaten. adelsstolze Patrizierfamilien, die in vielen Källen den römischen fenatorialen Rang besaßen, seine Stellung und Vorrechte auch unter dem neuen Regime bewahren konnte, freilich um den Breis einer schmerzlichen Verrohung und Annahme der rauhen Barbarenfitten ber germanischen Standesgenoffen.

Balb genug beugten die Eroberer das Haupt unter den sanften Zwang der höheren Bildung und suchten sich die Kultur der Unterworfenen anzueignen. Sie legten ihre Sprache ab und radebrechten Kömisch mit ihrem germanischen Accent, der den Galliern grotest und odios erscheinen mußte. Als Venantius Fortunatus, der letzte bedeutende Name der

spätrömischen poetischen Literatur, blos ein Jahrhundert nach der frünklichen Invasion die Höse der Söhne Chlothers I. besuchte, wurde er allenthalben mit übertriebener Zuvorstommenheit aufgenommen, man affektirte Verständniß und Vorliebe für lateinische Poesie, man bemühte sich, selbst lateinische Verse zu machen, und begann sich sogar bereits seines barbarischen Ursprunges zu schämen. Dennoch blieben die Eroberer den Vesiegten die Fremden und die Wilden und ihre täppischen Bemühungen, sich die Gesittung der Unterworsenen anzueignen, steigerten nur deren Verachtung für ihre Herren.

Während im Norden römisches Recht und römische Verwaltung verschwanden und statt ihrer das fränkische Gesetz und die germanische Gauverfassung in Kraft traten, hielt der Süden auch nach der Eroberung an seinen alten Institutionen sest. Die Städte bewahrten ihre munizipalen Einrichtungen, die später auch im Norden nachgeahmt wurden und schließlich zur Vernichtung der Feudalität und zur Vegründung des monarchischen Despotismus führten, ihr Steuerwesen war nach den römischen Satzungen geordnet, das römische Recht suhr fort, ihre Zivil- und Kriminalangelegenheiten zu regieren, sies gegen die sie umgebenden Barbaren zu vertheidigen, was sie denn auch oft genug — man dense nur an die zahlreichen aquitanischen Städteaufstände im sechsten und siebenten Jahrhundert — mit den Wassen in der Hand thaten.

Also schon im frühesten Beginn der französischen Monarchie kam dem Süden vom Norden die Eroberung und die Barbarei und der Bewohner des Landes südlich der Loire empfand für

ben Nachbar jenseits dieses Flusses Haß und Verachtung. Im spätern Mittelalter war der Süden dem Norden an Kultur unvergleichlich überlegen. Die germanische Fendalität, von Anfang schon sehr schwach, war zu Ende des elften Sahrhunderts fast bis auf die letten Spuren übermunden: die Freistädte gediehen herrlich und waren Herde der Gelehrsamkeit, des Handels und Kunstfleißes; die Sprache Sudfrankreichs war hochentwickelt und schien die Erbin der römischen Weltsprache werden zu sollen, wie sie ihre schönste und wolgebildetste Tochter war. Selbst in Italien zogen die Gebildeten und Vornehmen sie der einheimischen neolatinischen Bulgärsprache vor; an allen Höfen und in allen Burgen wurde sie gepflegt, wer auf Bildung und Lebensart Anspruch erhob, mußte sie verstehen; sie war weiter und tiefer verbreitet als heute die französische Sprache; Alfonso II. von Aragonien, Richard Löwenherz von England, der römische Kaiser und deutsche Könia Friedrich Barbarossa dichteten in ihr und Dante war ihrer so vollkommen mächtig, daß er neben seinen italienischen Versen auch viele provenzalische schrieb. anderes Zeichen der hohen Kultur des Südens sei die reli= giöse Dulbung und das erste Aufdämmern des Freidenkens angeführt. Die Juden waren zahlreich, wolbegütert und geehrt: die Universität von Montvellier unterhielt freundlichste Beziehungen zu den maurischen Schulen von Córdoba und Toledo; wenn die Kreuzzüge dort begeisterte Theilnahme fanden, so ist dies vielleicht weniger dem christlichen Fanatismus als dem romantischen Hang zu fernen Reisen und Abenteuern zuzuschreiben; im Volke schien die Erinnerung an das klassische Heidenthum aufzuwachen; es wandte sich von

der überall sonst herrschenden mittelalterlichen Askese ab und huldiate einer heitern Weltanschauung, welche die finstere Fleischabtödtung verwarf und sinnlichen Lebensgenuß als schönsten Daseinszweck proklamirte; es wurde rationalistisch, indem es die alten arianischen Lehren schwach umgemodelt wiederbelebte, und erhob sich sogar zu einem an Atheismus arenzenden Vantheismus, indem es die fühnen Ideen des Averroes gierig aufnahm. Während die Literatur des Langue d'oil die ehernen "Chansons de Geste" hervorbrachte, ur= germanische Konzeptionen in romanischer Sprache, durchweht vom Hauche der Staldenvoesie, Ausgeburten einer friegerischen Phantasie, die nur in Blutthaten schwelgt, am liebsten auf Schlachtfeldern zwischen Todten und Sterbenden weilt, feine höhere Tugend kennt als Tapferkeit und Treue gegen den Herrn und keinen herrlicheren Genuß, als einem Feinde mit dem Schwerte die Bruft aufzureißen, hatte die Literatur des Langue d'oc blos die Liebe zum Inhalt; alle die zahllosen Aubaden und Serenaden, Vastourellen und Tensons, Chansons und Ritournellen drehten sich ewig um denselben Gegenstand: um Minnewerbung und Frauengunst: die süklich-schwärmerische. würdeloß speichelleckende, verhimmelnde Anbetung des Weibes, diese charafteristischeste Schwäche der romanischen Volksseele, die in der Religion den Marienkult, in der Kunst die Ma= donnen Raphaels, in der Literatur die Rime Betrarcas und das Paradies Dantes, in der Kultur den mittelalterlichen Frauendienst und die moderne gesellschaftliche Herrschaft des Weibes in den romanischen Ländern erzeugt hat und in der ich nichts Anderes sehen kann als eine ungezügelte fleischliche Begehrlichkeit, die sich ein mystisch poetisches Mäntelchen

umhängt, damit sie sich mit einer Art Anstand in einer Weltordnung sehen lassen könne, deren Sittlichkeitsbegriffe von der christlichen Lehre der Fleischabtödtung und Sündshaftigkeit alles Genießens abgeleitet sind, — die hündische Ansbetung des Weibes, sage ich, war der einzige Gedanke, der den Hörern aus der Leier der Troubadours entgegentönte, und wenn ab und zu eine "Sirvente" kriegerische Klänge anschlug, so erinnerte dies nur daran, daß ihre adeligen Sänger einige Tropsen germanischen Blutes in ihren Abern hatten.

Das war der Kulturzustand Südfrankreichs, als plötlich unter einem religiösen Vorwand der Norden im scheußlichen Albigenserkriege über es herfiel, es mit Feuer und Schwert verwüstete, seine Bewohner zu Hunderttausenden schlachtete, seine blühenden Städte dem Erdboden gleichmachte und seine Kultur aufs Neue mit eiferner Ferse ausstampfte. Mit dem Wolftand und dem Frieden, mit den Städten und ihren berühmten Schulen ging dem Süden auch seine Bildung verloren: seine Literatur veröbete, seine Sprache wurde im Ausland von der Langue d'oil verdrängt und mußte selbst im eigenen Lande in allen höhern Verwendungen, in der Justiz. in der Schule, in der Verwaltung, diesem verhaften Idiom Platz machen, so daß sie zulett zu einem platten Dialekt von Bauern und Dienstmägden herabsank, aus welcher Erniedrigung die Felibres sie gegenwärtig wieder zu ihrem alten Glanze erheben möchten.

Zweimal binnen acht Jahrhunderten war also Sübfrankreich von Nordfrankreich mörderisch überfallen, erobert, verwüstet, seiner Zivilisation und zuletzt sogar seiner Literatur und Sprache beraubt worden und von der zweiten Invasion hat es sich nie wieder erholt, so daß es im heutigen Frankreich die untergeordnetere Rolle spielt, obwol es noch immer mit erbitterter Sartnäckiafeit an der Borstellung festhält, daß es das eigentliche Kulturelement in der Nation bilde und die heutige französische Zivilisation ausschließlich sein Werk sei. Die Erinnerung an diese zweimalige Invasion, lebhaft und brennend im Geiste der Gebildeten, glimmt noch allenthalben in der provençalischen Volksseele und hält eine instinktive, nur selten ihrer Gründe sich bewußte Abneigung gegen die Nordfranzosen rege, die häufig zu politischen Gegensätzen Als der Norden in der großen Revolution die ronalistische Contrerevolution unternahm, stellte der Süden die röthesten Republikaner und wüthendsten Bendéebekämpfer: als nach den hundert Tagen der Norden bonapartistisch war, erklärte sich der Süden fanatisch für die royalistische Sache und zerriß napoleonische Marschälle in den Straßen seiner Städte. Die strenge Zentralisation hat zu verhüten vermocht, baß biefe Abneigung bes Subens gegen ben Norben, in ber ber alte haß des Galloromanen gegen den germanischen Barbaren fortlebt, zu einer die Staatseinheit gefährbenden Stärke anwachse; allein ber Antagonismus bleibt unter ber uniformen Decke der zentralistischen Einrichtungen sichtbar und bildet einen schlummernden, aber nicht erloschenen Bulkan unter ben Fundamenten bes französischen Staatsbaus. Wenn zwei geschmiedete Gisenstücke zu einem einzigen Werkstücke zusammengeschweikt werden, so pflegt sich dieses später unter ber Einwirfung einer besonders heftigen Gewalt an der Stelle zu spalten, wo die ursprünglichen Bestandtheile sich mitein=

ander vereinigen. Die heutige Einheit Frankreichs ist für alle gewöhnlichen und selbst für viele außerordentliche Vorstommnisse eines zivilisirten Staatslebens sest und widerstandssträftig genug; ob aber in äußersten Katastrophen, vor denen das Schicksal Frankreich bewahren möge, die Zusammensschweißung zwischen dem Norden und Süden nicht brechen würde, wer vermöchte das mit Zuversicht zu sagen!





## Marseille.

as Meer! Das Meer! Meine Bruft wurde weiter und mein Herz pochte rascher, als ich nach langer Reit wieder einmal an der Küste stand und die Brandung zu meinen Füßen donnern hörte und hinaussah auf die unendliche blaue Fläche, die nur durch wenige kleine, blendend weiße Kalfinseln unterbrochen wird. Da hatte ich wieder das große Waffer und die schwellenden, langen Wogen und die silbernen Schaumkamme und heran= und hinweg= gleitenden Schiffe: da hatte ich wieder Masten und Segel und Dampferrauchfänge und Matrosengesang und den feuchten, frischen, salzigen Athem der See, der wie ein elekterischer Strom alle Nerven durchriefelt und wie ein Verjüngungsbad bem erschlafften Körper Spannung und Kraft wiedergibt. ich, von England kommend, bei Dieppe die französische Ruste betreten, hatte ich die See nicht mehr gesehen und die Sehn= sucht nach ihr begann schon in meine Träume hineinzuspielen. Damals, als ich von ihr Abschied nahm, machte sie mir ein grämliches Gesicht; es war Ende October, die Wässer des Kanals waren trüb, bleiern, von Stürmen aufgewühlt und die sechsstündige Uebersahrt von Newhaven nach Dieppe ein Marthrium und kein Genuß. Wie anders das Wiederschen! Da war es Frühling und die Bläue der See wetteiserte mit der Bläue des azurenen Himmels und sie lächelte so zauberisch, so lockend, wie wenn sie nichts Anderes könnte als lächeln und murmeln und lullen!

Vielleicht war es die Freude, welche ich beim ersehnten Anblick des Meers empfand, die mich Marseille so schön finden ließ, aber diese Stadt machte auf mich einen überaus gunstigen Eindruck. Sie ist anmuthig in ihrer Erscheinung und interessant in ihrem öffentlichen Leben. Marseille ist jedenfalls die kosmopolitischeste Stadt Frankreichs, selbst Baris nicht ausgenommen. In ihrem Hafen wehen die Flaggen aller Nationen, in ihren Straffen tonen alle Sprachen, die um das Mittelmeerbecken, diefen Hexenkessel verrückt durch einander geworfener Bölferschaften, gesprochen werden und Firmentafeln mit griechischen, armenischen, türkischen, grabischen, hebräischen, russischen und dinesischen Inschriften ziehen auf Schritt und Tritt unsern Blick auf sich. Neben dem lichten Teint des Nordländers dunkelt das Schwarz eines Bollblutnegers und oft genug sieht man Chinesen in ihren weiten blauen Kattunjacken und mit den orthodoxesten Zöpfen gruppen= weise durch die Straßen wandeln, ohne daß sie sonderliche Aufmerkfamkeit erregen würden. Unter ben 300,000 Gin= wohnern, die Marseille zählt, sind nahezu 80,000 Italiener; die spanische Rolonie ist ebenfalls mehrere taujend Seelen stark; sie nährt sich mit bemerkenswerther Verleugnung ihres sprichwörtlichen Nationalstolzes zum großen Theil von ben unritterlichen Gewerben bes Hundescheerens und Stiefelwichsens und eine zahlreiche ariechische Kolonie fämost mit ihr um das Monopol in diesen Industrien. Man wird sich vielleicht wundern, daß diese Gewerbe, die bei uns nur schwach fultivirt sind und größtentheils zur Hausindustrie gehören, hier so viele Münder zu ernähren vermögen, allein man muß wissen, daß die Hundeschur sich hier — wie in Spanien und Italien — nicht blos auf die langhaarigen Sorten wie Budel u. s. w. beschränkt, sondern auf alle bellenden Vierfühler erstreckt und daß man fortwährend dem erstaunlichen Anblick eines auf dem Rücken ganz fahl geschorenen Bulldogs Und was bas Stiefelwichsen oder Dachshunds begegnet. anbelangt, so ist dasselbe als häusliche Thätigkeit hier völlig unbekannt. Dagegen gibt es in den Hauptstraßen hunderte und Hunderte eleganter Läben, in denen die Schuhe für zehn Centimes gereinigt und für 25 sogar lackirt werben. alaube, die freie Kunft des Stiefelwichsens hat hier die höchste Entwickelung erreicht, beren sie überhaupt fähig ist. bente sich einen eleganten Salon mit großen Spiegeln und Delgemälden; darin eine Reihe hoher thronartiger Fauteuils. mit rothem Sammt tapezirt; der Klient läßt sich auf einem solchen Thron nieder, stellt jeden Juk auf ein besonderes. ichon stylifirtes stählernes Vostament, zwei uniformirte Männer bemächtigen sich der Extremitäten und bearbeiten sie gleichzeitig und während fie flint mit ihren Bürften werten, reinigt und glättet ein britter Mann ben Sut, das Objekt all dieser Aufmerkfamkeiten aber lieft gemächlich eins ber zahlreichen Journale,

die im Laden aufliegen. Ist nicht zwischen den zerlumpten Shoeblacks, die mit ihren plumpen hölzernen Kasten mitten in den kothigen Straßen Londons herumlungern, und diesen eleganten Tempeln der Schuhreinigung ein ebenso großer Ubstand wie zwischen der wandelnden Gartüche des Jahrsmarkts und den Salons der Maison dorée?

Noch eine andere Erscheinung hat mich in Marseille un= aemein überrascht. Ebenso zahlreich wie die Stiefelwichsläden, ja noch häufiger als diese, sind öffentliche Anstandsorte, ebenfalls großartige Unternehmungen mit elegantester Einrichtung und einem starken Dienerversonale. In den Haupt= straßen sind sie zu Dutenden zu finden und jeder einzelne der Läden enthält zehn, ja zwanzig Kabinete. Diese Säufigfeit, wie sie sonst nur in Kurorten mit larativer Tendenz, wie Marienbad oder Kissingen, vorkommt, verbunden mit dem geringen Preis, der für alle die Herrlichkeit blos 5 Centimes. 4 Bfennige, beträgt, brachte mich anfänglich auf die Bermuthung, daß vielleicht eine besondere Eigenschaft des städtischen Trinfwaffers diesen Inftituten maffenhaften Zuspruch und finanzielle Prosperität sichere; allein als ich mich besser in der Stadt umgesehen hatte, fand ich eine andere, die richtige Erflärung dieser Lokalerscheinung. Wer Baris nicht blos vom Grand Hotel her kennt, weiß, daß es dort in allen ältern Bäufern, felbst in großen Miethkasernen mit sechs Stockwerken, nur eine einzige Kloake im obersten Geschoß gibt, beren Greuel zu beschreiben mir erlassen sei; nun benn, in Marfeille ist dieses schöne Prinzip logisch weiterentwickelt und bis zur Vollendung geführt worden; hier ist der Anstands=

ort einfach abgeschafft; von zwanzig Privathäusern besitzt günstigstenfalls nur eines einen solchen und wo keiner vorhanden ist, da bleibt es der Findigkeit der Einwohner überlassen, sich mit ihren natürlichen Bedürfnissen in der einen oder andern Weise abzusinden. Die anständigen Leute bedienen sich natürlich der Bortheile, die ihnen privater Unternehmungsgeist dietet, und opfern willig täglich die Ventimes, mit denen sich die gastfreundlichen Gegensätze der Restaurants begnügen; allein wer diesen einschichtigen Sou nicht geben kann oder will, der ist darum auch nicht in Verlegenheit, wie ein entsetzer Blick in die Nebengassen und namentlich auf die Umgebung des alten Hasens sosort erkennen läßt.

Dieser unglaublich weitgehende Chnismus ist einer der Züge, die Marseille eine wesentlich orientalische Physiognomie verleihen. Die grellfardig gestreiften Zeltdächer über den Straßenläden, die engen, gewundenen, auf und niedersteigenden Straßen in der alten Stadt, die hohen, schmalen Häuser, aus deren Fenstern bunte Lumpen und Lappen heraushängen, die Geldwechsler auf den Straßen mit den Hausen verschiedensartiger Scheidemünze vor sich, die Fischs und Muschelhändler, die mit gellendem Geschrei umherrennen, in der einen Hand den Korb mit der unappetitlichen Waare, in der andern eine Hebelwage von archaistischer Konstruktion, die soningebräunten Mädchen mit den Körben voll Orangen, Datteln, Rosinen und Feigen auf dem Kopfe und einer nie verstummenden lärmenden Anpreisung ihrer süßen Waare auf den Lippen, die öffentlichen Schreiber, die in hölzernen Buden an den

Straßenecken ihre Kunden erwarten und mit ihrer literarischen Beschäftigung einen Kerzen-, Tinten- und Zündhölzchenhandel verbinden, alle diese Erscheinungen erinnern mehr an Kairo oder Smyrna als an eine französische Stadt ersten Ranges.

Was aber hauptsächlich an die Rähe des Prients mahnt, das ist das hochausgebildete Lazzaronithum, in welchem Marseille mit Neavel konkurriren kann. Es scheint, daß ein volles Drittel ber hiesigen Bevölferung von Müßiggang lebt, ber durch accidentelle Mahlzeiten selten und furz unterbrochen Alle Cafés, Bierhäuser und Absinthlokale sind stets wird. überfüllt; wo irgend ein Blat zum Siten oder Liegen vorhanden ist, da läkt sich sofort eine Gruppe Nichtsthuer nieder: die häufigen Steinbanke auf den Boulevards, die Stufen vor den Häufern, die breiten Steinplatten der Quais und Molos, die Boote, Fäffer und Waarenhaufen im Safen, alle sind besiedelt, so lange die Sonne scheint, und wenn es Abend wird, machen sich alle die sonnverbrannten Lungerer auf die Beine und schwärmen. Weibsvolf. Männer. Kinder und hunde durcheinander, mit Geschrei und Gesang und Gelächter gleich einem aufgescheuchten Volke Bienen bis tief in die Nacht hinein in den Straffen herum. Es dauerte mehrere Tage, bis ich mich daran gewöhnte, in diesen maulaufsperrenden, schwaßenden und gestikulirenden Menschenhaufen, die an manchen Stellen fait den Verkehr unterbrechen, nicht einen Auslauf, sondern einen gewöhnlichen Zug der Marfeiller Stragenpspfiognomie zu erblicken.

Um Marseille schön zu finden, muß man nicht in die alten Quartiere gehen. Diese scheinen sich noch heute in

bemselben Zustande zu befinden, wie die ersten Gründer der Stadt, unternehmende Phoker, sie 600 Jahre vor Christus errichtet haben. Sieht man diesen Urweltschmuß, diese geschwärzten Häuser von prähistorischer Bauart, die abenteuersliche Tracht der Bewohner und den unnennbar bunten Kram in den dunkeln Kaufläden, so erwartet man, in irgend einer dieser verworrenen Zickzackstraßen einem phönizischen Glaser, karthagischen Leinwandhändler oder großgriechischen Töpfer zu begegnen, und ist ganz erstaunt, einen modern unisormirten Schußmann zu treffen oder mit einem Menschen zusammenzustoßen, der auf dem Einmann-Trottoir in die Lektüre des "Petit Marseillais" vertieft einherschlendert.

Ganz anders präsentiren sich die modernen Quartiere. Die Hauptstraße, die den wunderlichen Namen "Cannedidre" sührt, rechne ich zu den Sehenswürdigkeiten Frankreichs; die Boulevards, hier zum Theil "Course" (italienisch Corso) gesnannt, sind breit, leidlich rein, mit prächtigen Platanen und Linden bepflanzt; auch in den Nebenstraßen sinden sich elegante Kaufläden und geschmackvoll arrangirte Schausenster und in diesem Theile der Stadt scheint nur das Pflaster des Bürgersteigs antike Traditionen bewahrt zu haben. Es besteht nämlich aus Ziegeln, die auf die Kante gestellt und zu einer Zickzacksigur aneinander gesügt sind, eine Pflasterungssmethode, der wir in den Häusern jener minder wolhabenden antiken Griechen und Kömer begegnen, die sich nicht den Luzus eines Mosaikestrichs gestatten konnten.

Die Umgebung von Marseille ift reich an schönen Punkten. Meilenlange schattige Alleen hundertjähriger Bäume strahlen

nach allen Richtungen ins offene Land hinaus; elegante Villen und Gärten sind anmuthig umbergestreut und da und bort erheben sich hohe, wilde Felsengruppen, die einen roman= tischen Zug in dieses freundliche Landschaftsbild bringen. Auf einem der höchsten dieser Felsen steht die Kirche Notre Dame de la Garde, die in der ganzen Provence und auch bei dem italienischen und spanischen Schiffsvolf, das mit Marseille verkehrt, einer hohen Verehrung genießt. Aehnlich der heiligen Jungfrau de la Fourvière in Lyon ist die ganz vergoldete Marienstatue auf die Thurmspitze der Kirche acstellt und bildet den erften Bunkt, deffen der Schiffer auf hoher See bei feiner Annäherung ans Land ansichtig wird. Den Stolz Marfeilles bildet mit Recht der Prato, eine fechs Kilometer lange, leider schattenlose Bromenade an der Meeres= füste, die namentlich in der Abendfühle einen prächtigen Spazier= gang mit der Aussicht auf die offene See, die aus- und einfahrenden Schiffe, den Leuchtthurm und die fleinen Inseln. die sich im Angesicht des Hafens über den Meeresspiegel erheben, gewährt.

Eine dieser Inseln hat einen Ruf, der über die Grenzen Europas hinausgeht, und der Fremde, der nach Marseille kommt, würde es für eine schwere Sünde halten, sie nicht zu besuchen. Es ist die Insel, auf welcher das Château d'If erbaut ist.

In diesem einsamen, sonndurchglühten, trostlosen Gebäude war Philipp Egalité vor seiner Hinrichtung gefangen; hier hielt das Revolutionstribunal von Marseille seine durch Blutsthaten berühmten Sitzungen, hier waren nach dem 1851er

Staatsstreiche und der Niederwerfung des 1871er Kommuneaufstandes Hunderte von Unglücklichen zusammengepfercht, die in den dumpfen, finstern Kasematten und bleikammerartig schwülen Zellen ihr Todesurtheil oder ihre Deportation nach Capenne oder Neufaledonien erwarteten. Doch besser als von diesen historischen Thatsachen wird wol vielen Lesern Schloß If daher bekannt sein, daß Alexander Dumas den Anfang seines Romans "Monte Christo" hieher verlegt hat; wenigstens kümmert sich von den Hunderten Fremder, die jährlich die einsame Alippe besuchen, kaum einer um die ge= schichtlichen Erinnerungen, die sich an dieses alte Staats= aefänanik knüvsen, während so ziemlich Alle nach dem Loche. bas der Graf Monte Christo in die Wölbung seines Ge= fängnisses gegraben, nach der Sonnenuhr, die er sich an der Mauer konstruirt hat, nach dem Felsen, von dem er, in einen Sack genäht, ins Meer geworfen wurde, fragen und ein sehr gläubiges und andächtiges Gesicht machen, wenn ihnen der schlaue Wächter alle die verlangten Merkwürdigkeiten zeigt. Der Borgänger bes gegenwärtigen Schließers, ein alter Murrfopf von ausgedientem Unteroffizier, erregte nicht ge= ringen Unwillen bei den Besuchern, wenn er ihnen auf die bringenden Fragen nach den Monte Christo-Kuriositäten barsch erwiderte, von all diesem Schnickschnack wisse man hier nichts und in If sei nie ein Gefangener Namens Graf Monte Christo registrirt worden; er verlette damit die heiligsten Gefühle poetischer Venfionärinen und erschütterte schmerzlich ihren festen Glauben an das gedruckte Wort und die Folge davon war natürlich, daß man beim Abschied die Hand nicht

zu weit öffnete. Der gegenwärtige Concierge, ein junger hübscher Mann mit verschmitzt blinzelnden Schwarzaugen, versteht die Welt besser; er zeigt so viele Monte Christo-Reliquien, als man nur immer will, er verkauft sie sogar und erfindet immer neue Details aus dem Leben des illustren Gesangenen, wobei er sich, wie er mir offen sagte, sehr gut steht. Mundus vult deeipi!

Sein Leben ift übrigens fein beneidenswerthes; jest, wo im Schlosse kein Gefangener verwahrt wird, ist er mit seiner Frau, zwei Kindern und einem alten Benfionär allein auf der Insel. Jeden dritten Tag kommt ein Regierungsboot aus Marseille und bringt ihm und den Bewohnern der benachbarten Infel, auf welcher sich das Marine-Hospital befindet, Lebensmittel, deren er stets für längere Zeit in Borrath haben muß, da bei hochgehender See eine Landung auf der Klippe unmöglich ist. Sein Trinkwasser bezieht er aus einer Zisterne und wenn diese in heißen, regenlosen Sommern austrocknet, so ist er auch darin auf das Erscheinen des Brovisionsboots angewiesen. Die Oberfläche der Insel ist eine weiße, in der Sonne heißglühende Ralksteinplatte, so kahl und dürr wie eine Schiefertafel. Der Concierge bringt fich zwar in einem Boote vom Festlande Erde herüber und legt sich einen kleinen Garten an, in dem er etwas dürftiges Gemuse zieht, allein ein einziger heftiger Gewitterregen, ein einziger "Mistral", ber heiße Sturm, der aus der Sahara herüberweht, schwemmt oder bläft ihm seinen ganzen Garten ins Meer hinaus. Dennoch gibt es Wesen, die freiwillig dies unfreundliche Heim mit der Concierge=Familie theilen; es ist dies ein Schwalbenpaar, das unter dem Dache ihrer Wohnung nistet; gerade an dem Tage, als ich die Insel bessuchte, war es zur großen Freude der beiden Kinder aus Afrika eingetroffen und flatterte geschäftig um die alte Brutstätte, die Winterschäden ausbessernd und die Sommerresidenz neu in Stand sehend.





## Der Sozialismus in Frankreich.

ranfreich hat in Europa den Ruf, Heimat und Hauptfitz des Sozialismus überhaupt und ganz befonders der cytremften Form desfelben, nämlich

bes Kommunismus zu sein, jenes modernen Gespenstes, vor bem der Reiche in seinem Marmorpalaste erbleicht und das die Regierungen mit Bannspruch und Exorzismus zu bestämpfen suchen, und in Frankreich selbst bezeichnet man die großen Städte des Südens als Brütepfuhl, wo die kommusnistische Best geheckt werde. Thatsache ist, daß die kommusnistische Bewegung im Jahre 1871 blos in Lyon und Marseille ein Echo fand, während das ganze übrige Frankreich sich der neuen Revolution gegenüber seindlich oder gleichziltig vershielt; Thatsache ist ferner, daß das Viertel der "Croix rouge" in Lyon an Radikalismus von jeher mit Belleville und Montmartre gewetteisert hat und daß die Arbeiterkongresse

seit Jahren in Luon oder Marseille stattfinden. Allein die lettern Erscheinungen können nicht auffallen, da die genannten Städte eben wirklich große Arbeiterzentren sind, und was die Theilnahme am Rommuneaufstand betrifft, so ist dieselbe nicht so ohne Weiters als Beweis kommunistischer Gesinnung der Massen in Lyon und Marseille zu betrachten, sondern fann wol auf einen ochlofratischen Instinkt zurückgeführt wer= ben, der in allen großen Volkszentren angetroffen wird und dem jede Umsturzbewegung, fast ohne alle Rücksicht auf deren Tendenz, sympathisch ift. Ich habe mir redliche Mühe gegeben, in Lyon und Marseille die Gefinnungen der Arbeiterklasse fennen zu lernen, und vielleicht gelingt dies dem Arzt, der uneigennützig und liebevoll den kranken Arbeiter, seine Frau. sein Kind, zuerst im öffentlichen Krankenhause und dann in seiner eigenen dürftigen Wohnung, behandelt, leichter als Freilich hatte auch ich wiederholt das manchem Andern. Mifgeschief, für einen Agent provocateur gehalten zu werden und auf meine Fragen und Erkundigungen sehr barsche Ab= fertigungen zu erhalten, allein in der Regel flößte ich meinen Broletarier=Freunden genügendes Bertrauen ein, um von ihnen rückhaltslose, bemerkenswerth offenherzige Antworten Run benn, alle meine Bemühungen führten zu bekommen. mich zur Ueberzeugung, daß der französische Arbeiter in den großen Städten des Südens unendlich flüger, disfreter, fühler, praktischer und patriotischer ist als die ehrgeizigen und eigen= nütigen Berufspolitiker, die ihn regieren.

Frankreich thut seinem Süben und Europa thut Frankreich schweres Unrecht mit der Beschuldigung kommunistischer Neisgungen. Wenn der Kommunismus wirklich irgendwo sas

Ueberzeugung, als Kanatismus existirt, so ist dies gewiß nicht unter den Arbeitern Frankreichs der Kall. Wol ist die Lehre von der Gütergemeinschaft von hier aus propagirt worden: wol waren Saint-Simon, Fournier, Proudhon Franzosen; die "Reise nach Ikarien" ist ein französisches Werk, die Nationalwerkstätte ein französisches Experiment und der Ausspruch "Eigenthum ist Diebstahl" ein französisches Wort: Baris hat es leider sein muffen, wo eine Bande rasender Tollköpfe ein an sich autes und schönes, wenn auch für den französischen Einheitsstaat nicht ganz unbedenkliches Prinzip, das der kommunalen Freiheit und Selbstregierung, durch Verbrechen aller Art und durch eine absurde Verquickung mit kommunistischen Ideen schwer kompromittirt hat; allein der Bölkerpspchologe darf aus diesen Einzelerscheinungen nicht vorschnell auf einen allgemeinen Seelenzustand des französischen Volks schließen. Haben denn alle die angeführten Bewegungen im eigentlichen Volke; in den Kreisen, die allein Ursache hätten, sich über die Ungleichheit der Gütervertheilung zu beklagen, ihren Ursprung gehabt? Nein, im Gegentheil: die Arbeiter, die Besitzlosen haben sich von kommunistischen Phantastereien ferngehalten und nur Mitglieder ber privilegirten Stände waren es, die sich darin gefielen, mit solchen ihr Spiel zu treiben. Saint-Simon, Fournier waren wolbegüterte Männer und ihre Anhänger gehörten zumeist jenen Kreisen von Modelaffen an, die sich für jede Idee begeistern, welche sich mit einer Extravaganz uniformirt, etwa mit einer blonden Verrücke wie unter dem Direktorium, mit langen Haaren und feuerrother Weste wie zur Reit der Fehde zwischen Romantikern und Klassikern, mit großen liliengeschmückten Manchetten=

knöpfen wie zur Zeit der legitimistischen Verschwörung im Proudhon allerdings war ein Mann aus dem Sahre 1873. Bolke, von armer, niedriger Herkunft und ursprünglich Setzer wie Franklin. Allein diejenigen, die 1848 seine Ideen verwirklichten, waren wieder aus der "guten Gesellschaft" und sahen in der "Nationalbank". den "Nationalwerkstätten" 2c. nur ein beguemes Regierungsmittel, das ihnen über momentane politische Verlegenheiten hinweghelfen sollte. Pleibt der Rommuneaufstand von 1871, dieses große Argument der= jenigen, die Frankreich des Kommunismus zeihen. Bon diesem schwarzen Datum ist es besser nicht zu sprechen; denn vor Allem waren die ersten Kührer und Anstifter der Bewegung wieder Leute wie Rochefort, Phat, Courbet, Aristokraten, brillaute Schriftsteller, Rünftler, Männer der Diamantringe, weißen Wäsche und Champagnaden, und dann war die Bewegung selbst eine eminent politische, keine sozialistische. Das Bolf von Paris war überreizt und in seinem geistigen Gleichgewichte gestört von sechs Monaten unerhörter Aufregungen und Entbehrungen: Nationalversammlung Regierung thaten Alles, um den Verdacht zu rechtfertigen, daß eine Wiederherstellung der Monarchie oder des Kaiserreichs geplant werde, was Paris nicht zu bulden fest entschlossen Das sozialistische Moment spielte erst später in den Aufstand hinein. Die unklaren Köpfe, die ihn leiteten, wurden offenbar durch den blogen Gleichklang der Worte barauf geführt, den Kommunalismus in den Kommunismus hinüberzuleiten, und so ist es nur fraft eines ungeheuerlichen, grotesten Calembours, des koloffalften und verhängnifvollsten Wortwipes, den die Weltgeschichte je gemacht hat, daß dieser politische Aufstand überhaupt einen sozialistisch-kommunistischen Anstrich erhielt. Allein während einige Rarren sich mit pompösen Unisormen und operettenhaft drolligen Titeln heraußputzen, blieb die überwältigend größere Mehrheit der Nation und selbst der Pariser ruhig und vernünstig. Diese Wehrheit arbeitet auch heute kaltblütig in ihren Fabriken, Wertstätten, Feldern und Weingärten und protestirt mit jedem Sou, den sie klug sparend beiseite legt, gegen die Lehre von der Gütergemeinschaft, mit der sich jene winzige Winorität im Kaffeehause beim Absinthschlucken unterhält.

Kommunistische Tendenzen wären begreiflich in Rukland. wo die Aufhebung der Leibeigenschaft durch den Kaiser und gegen den Willen des Adels der Nation bewies, daß der Wille eines einzelnen Mannes fräftiger fei als das Recht des Besites. wodurch in unfultivirten Geistern der feste Beariff des Eigenthums nothwendig erschüttert und verwirrt werden mußte: es ist ein ganz vernünftiges Raisonnement, sich zu sagen: "Ich habe gestern meinem Grundherrn gehört und bin ihm heute weggenommen worden; heute gehören ihm noch Felder und Wälder, können wir ihm nicht morgen auch diese wegnehmen?" Das wäre umso logischer gefragt und dem Gedankengange des ruffischen Bauers umfo entsprechender, als der Kommunismus in Folge des gemeinsamen Besitzes der Gemeinbegemarkungen und ber in vielen flavischen Stämmen (Arvaten, Slavonier) noch heute bestehenden "Hausgemeinschaften" tief im flavischen Volksbewußtsein wurzelt und dem flavischen Geiste kongenial ist.

Noch begreiflicher wären tommunistische Tendenzen in England, wo, wie wir gesehen haben, der ganze Grundbesit

•

des Landes sich in wenigen Händen befindet, während die unendlich überwiegende Masse der Nation aus modernen Romaden ohne Interesse am Boden besteht. Es aibt da feine Bauern, nur elend bezahlte Taglöhner im Dienste von allerdings meist wolhabenden, aber rechtlosen Bächtern, die jeden Tag vom Gutsherrn weggejagt werden können, auch wenn ihre Kamilie, stets in schuploser Geduldetheit, schon seit Jahrhunderten auf derfelben Hufe sitt. Kerner lebt in Großbritannien mehr als ein volles Viertel der Nation, 81/2 Millionen Individuen von 32. in Grokstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern (bie Bevölferung von London nach den neuesten Berechnungen mit 4,200.000 Einwohnern angenommen) und in diesen Großstädten machen die eigent= lichen Broletarier, nämlich Taalöhner und Kabrifarbeiter, ein sehr starkes Prozent der Bevölkerung aus. Das alte bar= barische Gesetz, welches blos dem Erstgeborenen volles Erbrecht einräumt, wäre auch ein theoretischer Grund zur Unzufrieden= heit gerade in den gebildetsten und wolhabendsten Kreisen. Dazu kommt, daß der Reichthum nirgends so unvorsichtig, so herausfordernd, ich darf wol sagen so unverschämt ist wie in England, wo Lord Dupplin im März 1876 bas Pferd "Tetrarch" um 10.000 Guineen, 210.000 Mark, Lord Dudlen 1874 gar ein Sebres-Theeservice bei einer Auktion von Christie und Mason um 10.000 Pfund, 200.000 Mark taufen konnte, während in London jährlich Menschen verhungern, weil sie nicht einen halben Benny auf Brod er= langen fönnen!

In Rußland, in England also wäre es begreiflich, wenn sich die Wassen um die rothe Kahne schaarten; allein in

Frankreich fehlen alle Bedingungen für die Verbreitung kommunistischer Ideen. Das liberale Erbrecht der Revolution, obwol von manchen Nationalökonomen angefochten, weil es einerseits eine allzu weitgehende Zerstückelung bes Bobens zur Folge habe und den Bauer veranlasse, die natürliche Vermehrung seiner Familie fünstlich zu beschränken, bat doch auf der andern Seite den nicht hoch genug anzuschlagenden Vortheil, die weitaus größere Majorität der Nation durch Besitzesinteressen an die Scholle zu knüpfen. Die Anzahl ber Grundbesitzer ift in keinem Lande so groß wie in Frank-Latifundien sind nur noch in einzelnen Brovinzen (Bretagne, Gascogne) in größerer Zahl zu finden, im ganzen übrigen Frankreich ist der Boden in kleine Bauerngüter aufgetheilt und Eigenthum seiner Bearbeiter. Die Folge bavon ist, daß die Masse der Nation auf dem Acker festsitzt und nicht nach den Großstädten strömt wie der besitz- und darum haltlofe Engländer. Wir haben soeben gefehen, daß von 32 Millionen Briten nicht weniger als 81/2 Millionen in Städten von mehr als 100.000 Einwohnern leben; in Frankreich steht das Verhältniß so, daß von 37 Millionen Einwohnern blos 3.390.000, also etwas mehr als ein Elftel, in Städten von mehr als 100.000 Einwohnern leben. Solcher Städte gibt es in Großbritannien und Irland 21, in Frankreich 9; Städte mit mehr als 30.000 Einwohnern find in jenem Lande 76, in diesem blos 42. Man begeht also keine Ungenauigkeit, wenn man die Engländer ein Volk von Städtern, die Franzosen ein Volk von Bauern nennt, was — bei ungefähr gleicher Kultur — jedenfalls ein un= endlich gefünderer Volkszustand ist als jener. Armuth herrscht

in Frankreich blos in einigen unfruchtbaren Gegenden, überall sonst lacht uns Wolstand, Gedeihen und Zufriedenheit entzgegen. Der Bauer hat öfter als blos Sonntags sein Huhn im Topfe, er ist ein Brod und trinkt einen Wein wie in Deutschland nicht einmal der wolhabende Städtebewohner, der Handwerfer und Fabrikarbeiter erhält liberale Löhne bei billigen Lebensmitteln und Bekleidungsartikeln, eine der solidesten Tugenden des französischen Nationalcharakters, weise Sparsamkeit, sührt dahin, aus nahezu jedem Franzosen einen Kapitalisten zu machen, und da wollte man ernstlich behaupten, daß ein solches Volk von Grundbesitzern und Rentiers, ein Volk mit solchen Neigungen und Instinkten, das unter einem solchen Himmel, auf einem solchen Voden und unter solchen Vererbungsgesehen lebt, kommunistische Neigungen hegen könnte?

Wenn man die einschlägigen Verhältnisse studirt hat, so kommt man schließlich dahin, diese Anschuldigung für so albern zu halten, daß man sich kaum entschließen kann, sie zu widerlegen. Etwas Anderes aber ist es freilich, wenn man nicht von der unvernünftigsten Form des Sozialismus, nämelich dem Kommunismus, sondern vom Sozialismus im Allsgemeinen spricht, das heißt von der Unzufriedenheit mit der herrschenden wirthschaftlichen und gesellschaftlichen Ordnung und vom Bestreben, dieselbe so zu ändern, daß ihre Unsgerechtigkeiten beseitigt oder doch gemildert werden und der eigentliche Produzent aller Güter, der Arbeiter, an seinen Hervordringungen einen gerechtern Genußantheil erhalte als gegenwärtig. In diesem Sinne gibt es allerdings in Frankzeich eine soziale Bewegung. Der französsische Arbeiter ist zu intelligent und denkfähig, als daß er nicht über seine Lage

nachdenken sollte, und aus solchem Nachdenken geht nothwendig der Bunsch hervor, diese Lage zu verbessern: Allein die soziale Bewegung ist hier weder staats= noch gesellschafts= gefährlich; es sehlen ihr alle die Schrecken, die sie in andern Ländern begleiten.

Die soziale Frage ist in Frankreich weder eine Frage ber politischen noch eine solche der gesellschaftlichen Eman= zipation. Die politische Seite der sozialen Frage ist durch das allgemeine Stimmrecht fast vollständig gelöst. Arbeiter hat an der Landesregierung und an der Entscheidung aller Fragen der innern und äußern Politik genau denselben Antheil wie der Millionär und wenn er auch heute noch nicht das Versammlungs= und Assoziationsrecht besitzt, so ist doch faum daran zu zweifeln, daß er diese logischen und nothwendigen Ergänzungen des allgemeinen Stimmrechts in naher Aufunft erringen wird. Und was die gesellschaft liche Emanzipation des Arbeiters betrifft, so ist dieselbe in Amerika faum vollkommener durchgeführt als in Frankreich. Der französische Arbeiter hat Selbstachtung und eine Art Standes= bewußtsein, welche ihm selbst dem Reichsten und Mächtigsten gegenüber moralischen Halt geben. Er bemüthigt sich nicht einmal in Kleinigkeiten vor den andern Schichten der Gesell= schaft, die man in den übrigen Ländern höhere nennen würde. Er gibt Niemandem einen andern Titel als den nivellirenden "Monfieur", den auch er fordert und erhält, wenn er es nicht vorzieht "Citopen" genannt zu werden, und aus der Stimmurne, in der sein Botum gang so viel gilt wie bas des Marschalls, Herzogs oder Millionärs, schöpft er das stolze Bewuftsein, daß er ein so auter Mann sei wie irgend

ein anderer französischer Bürger, den Bräsidenten der Republik nicht ausgenommen. Wol gibt es noch einzelne Nachzügler der nationalen Entwickelung, die aristokratische Reiaungen affektiren und sich den Anschein geben, an "blaues Blut". Stammbäume und Wappenschilder zu glauben: allein diese fleine und immer kleiner werdende Gruppe erregt nur die endlose Heiterfeit der großen Majorität und wird in keiner Hinsicht mehr ernst genommen. Es hat nahezu eines Jahrhunderts bedurft, bis die von der großen Revolution proklamirte Gleichheit aus dem Gesethuch ins Nationalbewußtsein gebrungen ist, allein heute, nach drei Generationen, ist dieses Wort wirklich und vollständig zu Reisch geworden. Die französische Gesellschaft ist eine ebenso gründlich demofratische, wie die englische eine aristofratische ist. Dem französischen Arbeiterssohne stehen alle Carrièren offen. da die Erziehung schon jest billig ift und bald unentgeltlich sein wird, da alle vom Staate zu vergebenden Stellen durch den Konfurs erlangt werden, bei welchem trot möglicher vereinzelter Mißbräuche im Allgemeinen doch das Talent und der Fleiß, nicht aber Geburt und Reichthum siegen, und da besonders für die politischen Carrièren nicht die Connexion, sondern die öffentliche Meinung, dieser eminent demokratische Faktor, maßgebend ist. Die französische Gesellschaft nähert sich jenem idealen Austande, wo das Individuum nicht nach seiner Beschäftigung und Stellung, sondern nach seinem Charakter tarirt wird, wo man jeder Art nützlicher Arbeit den gleichen moralischen Werth zuerkennt und wo, wenn nicht die materiellen, so doch bie moralischen Güter allen Bürgern gemein=

sam sind. Dieser geistige Kommunismus beginnt in Frantreich bereits zu herrschen; alle Museen und öffentlichen An= stalten sind stets unentgeltlich zugänglich und der Arbeiter kann mit dem Millionar zugleich in der Schönheit der Benus von Milo und der Mona Lisa schwelgen, sich am Spiel der Affen im Fardin des Plantes erfreuen und die Modelle des Musée des Arts et Métiers studiren; in popularen Konzerten hört der Arbeiter zugleich mit dem Millionar gegen ein rein nominelles Eintrittsgelb die Meisterwerke Beethovens, die Vorlesungen in der Sorbonne und im Collége de France find frei und öffentlich, man errichtet populare Schauspielhäuser und Overntheater und unentgeltliche Volksbibliotheken, man veranstaltet volksthümliche Vorträge und fein Franzose kann sich beklagen, daß er wegen Armuth oder niedriger Stellung von den höchsten geistigen Genüssen, welche die heutige Livilisation bietet, ausgeschlossen sei. Und das letzte Wort ist ja in dieser Hinsicht noch nicht gesprochen; wer weiß, ob wir es nicht erleben, daß die subventionirten Theater ebenjo unentgeltlich zugänglich sein werden, wie es die Borträge der weltberühmten Professoren schon heute sind, und daß damit auch die Unterschiede der Sitränge wegfallen und die früher Kommenden eben die bessern Blätze haben werden, die Verspäteten aber mit den schlechtern werden vorlieb nehmen muffen, wie dies unter dem Empire bei den Freitheatern am Napoleonstage zu geschehen pflegte.

Die soziale Frage reduzirt sich unter solchen Umständen in Frankreich auf eine rein wirthschaftliche Frage, auf die Frage der Altersversorgung des Arbeiters und seiner Betheiligung am Kavitalsgewinn. Eine Alters-Versorgung, wie sie der englische Arbeiter im "Workhouse" findet, ist dem französischen Arbeiter tief verhaft; er verachtet ein Almosen und ist viel zu stolz und selbstbewußt, als daß er sich Gnaden erweisen ließe, wo er ein Recht zu haben fühlt. Er fragt fich nicht uneben, ob er denn dem Staate und der Gesell= schaft minder nüklich ist als der Soldat, der eine Benfion erhält, während er, wenn er arbeitsunfähig geworden ist. einfach betteln gehen kann? Freilich, wenn der Arbeiter, wie bies seitens einzelner Fabrikanten bereits geschieht, am Kapitals= gewinn betheiligt wird, so ist er in die Lage versetzt, für seine alten Tage burch Bermögenserwerbung oder Rentengenußsicherung selbst zu sorgen. Allein ob die Frage der Alters= versoraung schließlich auf diesem oder auf einem andern Wege. etwa wirklich durch Gewährung einer staatlichen Benfion, geregelt wird, ihre Lösung wird sie finden, und zwar ihre friedliche Lösung, und Frankreich wird der Welt das erhabene Schauspiel einer Gesellschaft bieten, in der es keine Stände, sondern blos Erwerbsgruppen gibt, in der jedes Mitglied an seinem richtigen, selbstgewählten Plate ift und ben ihm gebührenden Antheil an den gemeinsam produzirten Gütern hat, aus der unverschuldete Armuth und Elend verbannt ist und die eine Form des Zusammenlebens darstellt, welche den Bedürfnissen der modernen Menschheit wol auf lange hinaus aenügen bürfte.

Eine andere als friedliche Lösung der auf ihren einfachsten Ausdruck reduzirten sozialen Frage wäre nur in einem Falle zu befürchten, wenn nämlich eine neue politische Reaktion sie wieder mit politischen und gesellschaftlichen Elementen verquicken, das heißt durch Beschränfung des allgemeinen Stimmrechts und Aushebung der sozialen Gleichheit die politische und gesellschaftliche Emanzipation der heute nur mehr nach ihrer wirthschaftlichen Emanzipation ringenden Arbeiter rückgängig machen wollte. Eine solche Reaktion, wiewol sehr unwahrscheinlich, ist troß dem allgemeinen Stimmrecht dennoch nicht ganz unmöglich und zwar wegen des natürlichen Antagonismus zwischen der Großstadt und dem Lande.

Das ist wieder eine Seite der modernen Kultur und Politik, die noch kaum genügend beachtet wurde. Jedes ent= wickelte Land wird heute von zwei aanz verschiedenen Nationen bewohnt, nämlich den Städtern und den Landleuten. Diese beiden Nationen sind einander in allen Dingen so unähnlich wie nur zwei beliebige verschiedene Völker; sie haben je eine andere Zivilisation, andere Bedürfnisse und Anschauungen, führen eine andere Lebensweise und stehen auf einer andern Bildungsstufe. Es ist diesen beiden Nationen fast unmöglich. unter der Herrschaft derselben Gesetze zu leben, da der einen schädlich ist, was der andern nützt und umgekehrt. Dieser Antagonismus nun ist in jedem hochentwickelten Staats= wesen eine stets drohende Ursache gefährlicher Erschütterungen. Das allgemeine Stimmrecht, theoretisch ein absolut sicheres Bentil gegen Revolutionen, weil es die friedliche und gesetzliche Bethätigung des Volkswillens ermöglicht, kann bennoch unzureichend werben, wenn die Nation der Städter von der Nation der Landleute regelmäßig überstimmt wird und die erstere, daran verzweifelnd, jemals ihren Willen gegen die

,

Halsstarrigkeit der Landbevölkerung friedlich durchzusetzen, sich gegen diese gewaltsam auflehnt. Diese Auflehnung bleibt eine Emente, wenn sie besiegt wird, sie wird zur Revolution, wenn das Land schließlich der städtischen Bewegung folgt, aber manchmal führt auch das Land einen Akt gewaltsamer Unterdrückung gegen die Städte aus und das ist dann ein Staatsstreich.

Der Antagonismus zwischen Stadt und Land besteht in Frankreich wie in allen Rulturstaaten. Er hat den 1851er Staatsstreich und die Besiegung der Rommune ermöglicht. Heute streben die Großstädte nach Versammlungs= und Ussiationsrecht und Preffreiheit, nach wirthschaftlicher Arbeiteremanzipation, absoluter Entfirchlichung des Staates und Dezentralisation. Wenn das Streben nach diesen Rielen zu ungestüm würde, könnte das Land wol erschrecken und einen neuen "Gesellschaftsretter" zum Staatsstreich wider die Städte waffnen. Allein wenn einerseits die Nation der Städter in ihrer Vorwärtsbewegung auf die naturgemäß größere Laugfamkeit der mit ihr nun einmal zusammengespannten andern Nation der Landleute kluge Rücksicht nimmt und anderer= seits die lettere überzeugt werden kann, daß sie bei rascherem Ausschreiten nicht dem Ruin, sondern dem Heile näherkommt, dann ist nicht abzusehen, wie der innere Friede Frankreichs je wieder gestört werden tonnte.

Daß man in Frankreich die "soziale Gefahr" von reaktionärer Seite nicht schlafen läßt und sie fortwährend wie eine Heerfahne hochgeschwungen umherträgt, ist verständlich; sie soll das auseinander gelausene Heer der Reaktion wieder

versammeln und ihr neue Zuzüge werben. Allein ein elendes, klägliches Parteimanöver sollte doch nicht die Macht haben, eine große Nation in bösen Ruf zu bringen und den ganzen Erdtheil mit Besorgnissen zu erfüllen. Möchten doch die europäischen Hafenstüße näher zusehen! Bas sie für ein Heer von Petroleurs halten, sind ja nur etliche schlechtbezahlte Statisten, die auf Besehl legitimistische klerikaler und bonapartistischer Regisseure auf der politischen Bühne Frankereichs erscheinen! Sie können ruhig schlasen, von Frankreich her droht ihren geliebten Feuersichern keine Gesahr.



## VII.

Bilder aus Spanien.

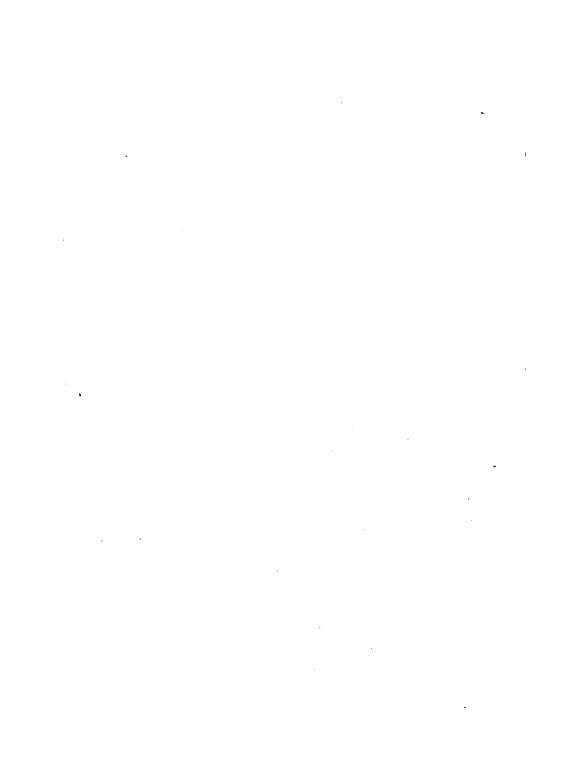



## Dissolving Views.

m vorletten Apriltage 1875 verließ ich Marfeille auf dem großen spanischen Dampfer "Guadiana" 🖺 und kam am nächsten Worgen in San Feliu an, einer kleinen Rhebe im äußersten Nordosten Spaniens, wenige Meilen von der französischen Grenze. Unser Schiff ver= mittelte den Verkehr zwischen Marseille und den svanischen Rüstenpläten bis Cádiz. In jedem bedeutenderen Safen zwischen diesen beiden Städten legte es an und blieb einen bis zwei Tage liegen, so daß die Kahrt von Marseille bis Malaga, wo ich den Dampfer verließ, volle zwölf Tage Das mag für ben eiligen Reisenden, dem es darum zu thun ist, rasch an ein bestimmtes Ziel zu gelangen, ärgerlich langsam sein, mir war diese Lässigieteit hochwilltommen, denn sie gestattete mir, eine ganze Reihe ber interessantesten Stäbte Spaniens in größter Bequemlichkeit zu sehen. In diesem Zeitraum von nahezu zwei Wochen entrollte sich vor meinen Augen das ganze Panorama der spanischen Ost- und Südküste und fast jeder Tag brachte ein neues, überraschend schönes Bild.

San Feliu ist ein winziges Nest, dessen Einwohner sich hauptfächlich mit der Kultur und Ausfuhr der Korkeiche beschäftigen. Die Einwohner sprechen keine Silbe kastilianisch, sondern blos ihren katalanischen Dialekt, der dem Broven= ealischen so nahe steht, daß man sich mit ihnen leicht ver= ständigen kann, wenn man einige Kenntnik dieser lettern Sprache hat. Auf einem Hügel neben der Stadt liegt ein Fort mit Steinwällen und Gräben und in weitem Kreise zieht sich um den Ort ein Amphitheater von Bergen, den Ausläufern der Phrenäen, auf deren nackten Kämmen man unbewegliche Gestalten unterscheiden konnte, deren Silhouette sich scharf vom tiefblauen Himmel losschnitt. die Vorposten der karlistischen Armee, von der jenseits dieser Vorberge eine starke Abtheilung stand, welche, wie man in San Feliu erzählte, einen Handstreich gegen die Stadt plantc. Die Stimmung war in Folge bessen eine sehr erregte und die das Fort besetzt haltenden Alfonsisten bereiteten sich geräuschvoll zu einer eventuellen Vertheidigung vor. Episode des Bürgerfrieges war der erste Eindruck, den ich von Spanien empfing.

Der Vorhang der Dunkelheit rollte nieder und stieg wieder empor und Barcelona lag in seiner vollen Herrlichkeit unter der Glut der Sonne des ersten Mai vor mir. Den weiten Hafen füllten Schiffe aller Nationen, auf den Quais herrschte geräuschvolles Leben, über dem Fort, welches den

hohen Monjuich front, wehte luftig die alte Flagge Spaniens. zwei rothe Barren im goldenen Felde, belegt mit dem Schilde von Castilien und Leon. Ich ging ans Land und war binnen wenigen Minuten auf der Rambla, der prächtigen Saupt= straße von Barcelona. Man nennt in Spanien Barcelona eine beinahe aanz französische Stadt; in der That, ihr Verkehr mit Marseille ist äußerst lebhaft, ihre französische Kolonie sehr zahlreich, die große Mehrzahl ihrer Bewohner des Französischen kundig. Und dennoch, wie intensiv ist hier bereits die spanische Lokalfarbe und wie abweichend die Phyfiognomie Barcelonas von der jeder französischen Safenstadt! Die Rambla entlang ziehen sich im Schatten üppig ent= wickelter Bäume zwei Reihen kleiner Hütten hin, die so niedlich und rein und kokett aussehen, daß man fie eigentlich Vogelbauer nennen möchte. Sie stehen auf einem würfelartigen Unterbau von Steinen und sind aus glafirten und bunt bemalten Thonplatten zusammengefügt, deren Glanz weithin zwischen dem grünen Laube der Strafenallee hervorgligert. In diesen Fapencekäfigen sitzen gleich ebensovielen netten Ranarienvögelchen hübsche junge Mädchen in hellfarbigen Rleidern und bieten den Vorübergehenden frische Blumen= sträuße an, deren Duft die ganze Rambla parfumirt. Obwol bereits viele Bekehrungen zur banalen europäischen Mode stattgefunden haben, herrscht die nationale Tracht doch noch bei Weitem vor. Die Arbeiter tragen die rothe "Gorra", die phrygische Müte, deren breites Ende vornüber hängt, alle Welt, selbst die wolgekleidete Mittelklasse, geht in "alpargatas", ober, wie man hier fagt, in "espardenas", Sanbalen aus einem Strohgeflecht mit einem aufftebenden Beug-Borftoß

für die Zehen und Ferse und zwei Bändern, die vom vordern zum hintern Rande lausen; die Soldaten bis zum Alferez (Unterlieutenant) haben alle diese Fußbekleidung, welche die Zehen und den nackten Mittelfuß frei schen läßt, und viele von ihnen gehen ganz barfuß, was sich zur Unisorm und Bewaffnung und zur prätentiösen Militärmüße wunderlich genug ausnimmt. Allein wenn die Soldaten keine Schuhe haben, so besitzen sie dafür eine unglaubliche Anzahl von Orden; ich habe Unterossiziere gesehen, auf deren Brust ich neunzehn Chrenzeichen aller Art, Kreuze, runde und vielsectige Medaillen aus braunem, gelbem und weißem Metall und jedes an einem andersfarbigen Bande, gezählt habe. Wenn jeder dieser Orden der Lohn einer Wassenthat ist, so muß die heutige spanische Armee aus lauter Cids bestehen!

Die Frauen sind alle so hell und bunt gekleidet, daß sie von Weitem wie ein Gewimmel von Elstern aussehen. Ihre schlampig nachschleisenden Kleider sind weiß, lichtblau oder hellgelb, ihre Schuhe aus blauem, weißem oder grünem Glanzleder und immer vom Kleide abstechend und dunkel ist nur die schöne Mantilla, die ihr volles, braunes, ein wenig ins Gelbliche spielendes Gesicht einrahmt, über die Stirne saft dis ins Auge fällt, rückwärts dis zum Gürtel niedersteigt und sich vorn über dem Busen kreuzt. Wie die Frauen die Mantilla, so tragen die Männer die nationale Capa, den großen, dunkeln, schweren Radmantel aus Tuch, dessen sich der Spanier dis tief in den Sommer hinein und bei einer Hitze bedient, die dem Fremden selbst das leichteste Zeugkleid zu schwer erscheinen läßt. Diese Capa ist ein Erdstück der alten Herrlichseit, der letzte Rest jener imposanten

Tracht, die im sechzehnten und siebenzehnten Jahrhundert von ganz Europa bewundernd nachgeahmt wurde. aber auch ein stolzer und unbezahlbarer Anblick, ein katalanisches Chevaar in reiferen Jahren die Rambla entlang lustwandeln zu sehen; der Gatte aufrecht, steif, den Radmantel mit fühnem Schwunge über die linke Schulter geschlagen, einen Ruk gemessen und stramm vor den andern sekend und den Ropf manchmal gelinde zu würdevollem Gruße neigend. und neben ihm die Gemalin, deren großes, dunkles, de= müthia gesenktes Auge melancholisch unter der Mantilla hervorblickt und welcher ber in seine Capa und in seinen Stolz eingehüllte gestrenge Cheherr niemals den Arm bietet. So schreiten sie babin, wenig mit einander sprechend, kaum rechts oder links blickend, ein köftliches Bild iener sprichwörtlichen spanischen "Grandeza" oder Großartigkeit, die man übrigens nur im Norden und nicht im heitern und zwang= losen Andalusien findet.

Vom frühen Morgen bis in die späte Nacht herrscht auf der Rambla ein fröhliches Getöse, das selbst in der Gluthshise des Mittags nicht verstummt. Da rusen Knaden die "Campana de Gracia" aus, ein durch ganz Catalonien sehr verbreitetes Wochenblatt in katalanischer Sprache, dort rennen zerlumpte Männer unter großem Geschrei umber und suchen den Vorübergehenden Lotterielose anzuhängen, zwischen ihnen wandert der "Traginer", der Eseltreiber aus dem Gebirge, dahin und preist den Wein oder das Wasser oder das Gemüse, welches sein "durro" auf dem Rücken trägt. Die zahlreichen Kaffeehäuser, welche die Rambla rechts und links einsäumen, sind mit einer Wenge gefüllt, welche kaum eine

Minute Iana an einem Tische stillsist, sondern in fortwährender Bewegung unter lautem, erregtem Gespräch ab und zu strömt. Die Theilung der Arbeit ist in diesen Kaffeehäusern so weit getrieben wie faum bei der Nadelfabrifation. Der Gaft tritt ein und ruft einen Kellner, was hier durch lautes Hände= flatschen geschieht. Ein Individium erscheint und fragt mas man wünsche. "Einen Milchkaffee", antwortet man. "Cafetero!" ruft ber Mann mit dröhnender Stimme, die durch den Saal hallt, und geht weiter, um nach einem andern eintretenden Gafte zu sehen. Nun nähert sich ein zweites Individuum mit einer Tasse und einem dampfenden Blechgefäß und gießt schwarzen Kaffee ein; dann ruft er ebenso laut wie sein Vorgänger "Lechedor!" und entfernt sich würdevollen Schrittes. Der dritte Rellner kömmt, gießt Milch zum Kaffee und geht mit dem Rufe: "Azucarero!" Ein viertes Individuum erscheint, bringt ein Täßchen mit Zucker und verschwindet wieder mit dem Rufe: Nun erhält man von einem fünften ein Glas ..Aguador!" Wasser und wenn man etwa noch eine Zeitung wünscht, so ftöft dieser den Schrei "Periódicos!" aus, worauf ein Zeitungsfrämer, der vor der Thure hockt, herbeieilt und seine Waare zum Kaufe anbietet. Man kann sich benken, wie lange es unter solchen Umständen dauert, bis die verschiedenen Kompetenzen sich zur gemeinsamen Herstellung eines Milchkaffees geeinigt haben, und welch ein Geschrei fortwährend das Café erfüllt.

An den Ecken der Straßen, welche in die Rambla münden, ziehen große Maueranschläge das Auge des Fremden auf sich; er sieht da in plumpem Holzschnitt einen Stier mit gesenktem Haupt und stoßbereiten Hörnern, vor dem in Tanzmeister-

pose ein Mann in Kniehosen, mit Achselbändern und einem entblößten geraden Stoßdegen in der Hand steht; das sind Anskündigungen von Stiergesechten, die entweder bereits stattgesuns den haben oder erst stattsinden werden; wenn er noch in keiner andern Erscheinung des Straßenlebens spanische Lokalfarbe gestunden hat, so würde der Fremde sie in diesen Plakaten finden.

Die Nebenstraßen, in die man von der Rambla gelangt. find bis auf wenige Ausnahmen schmal und gewunden: breite und gerade Straffen passen nicht für das spanische Klima: die Bauart der Städte bezweckt Ausschließung der Sonne, nicht Einlaß derselben; darum herrscht denn auch zwischen den hohen Häusern, deren Schatten sich quer über die Gasse legen, eine wolige Rühle und wenn man von den weiten, offenen, sonnenüberfluteten Bläken in eine solche Gasse tritt. hat man das erfrischende Gefühl, als tauchte man in ein kaltes Bad. Die Häuser sind größtentheils vier- und fünfstockhohe Gebäude mit maffiven Steinportalen, über benen alte Wappen prangen. Tiefe, dunkle Läden, die ein Mückengarn statt einer Thure haben, öffnen sich auf die Straße; in der Einfahrt hockt auf niedrigem Holzschemel ein Flickschuster, der unvermeibliche Zapatero, deffen fröhlicher Gesang die ganze Gaffe erfüllt.

Es gibt überhaupt kein sangesfroheres Bolk als die Spanier. Zu jeder Arbeit begleiten sie sich mit "coplas", kurzen Strophen, oft mit einem Refrain, deren jeder von ihnen Hunderte und Hunderte auswendig kann. Die Näherin, die Zigarrenarbeiterin an ihrem Werktisch, der Handwerker vor seiner Arbeit, der Zecher in der Schenke beim Glase Wein, der Maurer, der gemächlich Ziegel auf Ziegel schichtet,

siebe und Eifersucht, nun von der Herlichkeit einer Stadt oder Provinz, nun von der heiligen Jungfrau und dem heiligen Yago, immer in demselben hohen Falsett-Ton, immer mit denselben Tremolos und Schnörfelungen der Stimme, immer mit derselben, in der Strophe gedehnten und einsförmigen, im Refrain lebhaften und lustigen Welodie, die anfangs überaus fremdartig berührt, die man aber bei längerer Bekanntschaft so schön, so eindrucksvoll, so charakteristisch sindet, daß man von ihr wie von einem Koboldchen besessen ist und sie nicht mehr aus Ohr und Seele loswerden kann.

Und so ist es unmöglich, in den engen Strafen von Barcelong einen Schritt zu thun, ohne katalanische und faftilianische Coplas und Sequidillas zu Hunderten zu hören, die aus den dunkeln Läden oder den offenen Hausfluren Neben den tönenden Häusern stehen stille, herporquellen. beren Flur verschlossen ist, deren Fenster vergittert find, die feine Läden und keinen Zapatero haben. Durch die Gitter, die den Flur nach der Straße und nach dem Hofe abschließen, sieht man in den "Batio", den stillen, viereckigen innern Hof, den Arkaden an allen vier Seiten umgeben, in deffen Mitte ein Springbrunnen plätschert und in dem eine munder= bare, träumerische Ruhe herrscht. Das ist ein Bild, das fast nicht mehr in unsere Zeit paßt; man kann sich kaum denken, daß moderne Menschen in moderner Tracht und mit modernen Sorgen im Ropf unter diesen schattigen Arkaden lustwandeln und diese königlichen, breiten Freitreppen auf und niedersteigen, welche aus den obern Stockwerken in den Batio hinunterführen, und man bevölfert den Raum unwillfürlich mit verschollenen

Menschen in Purpursammt und Brocat und mit all den Herrlichkeiten der untergegangenen Jahrhunderte.

Wir gelangen durch ein Gassengewirr auf einen großen freien Blat, die Plaza del Palacio, wo die Börse und bas Regierungsgebäude steht, letteres ein architektonisches Unicum und zugleich ein melancholisches Wahrzeichen spanischen Verfalls. Es ist nämlich ein einfacher Steinwürfel ohne jegliche Architektur, der sich aber seiner Dürftigkeit schämt und dieselbe auf dummschlaue Weise zu verbergen sucht. Die nackte Façade ist nämlich über und über mit dem reichsten gothischen Maßwert bemalt; über allen Kenstern und Thüren erheben sich verschwenderische Wimperge, hundertoienstige Pfeiler, die in Fialen mit phantastisch üppigen Krabben und Kreuzrosen auslaufen, streben vom Boden bis zum Dache, es ist eine wahre Orgie gothischen Zierrats, aber ach, blos mit Tünche durch die Schablone an die kahle Mauer gepinselt! So hüllt der arme Teufel von Hidalgo, der da unten im Eingange des grotesten Regierungspalastes steht, die Bettelhaftigkeit seiner Unterkleider in die stolze Capa, unter deren Herrlichkeit die zerfaserte Hose und der in einer Espardena steckende nackte Fuß hervorjammern.

In der vollen alten spanischen Pracht steht dagegen noch die gothische Kathedrale da, das großartigste Bauwert Barcelonas. Wie in allen spanischen Kirchen, erhebt sich auch in dieser Kathedrale in der Mitte des Hauptschiffs dem Chor gegenüber und mit ihm durch ein doppeltes Eisengitter vers bunden der "Gegenchor", der "trascoro", von wo die Responsen gesungen werden. Bänke und Stühle gibt es in spanischen Kirchen nicht. Die Gläubigen knieen oder stehen,

die schwächlichen Frauen tragen ein Klappstühlchen mit sich. das man immer unter ihrem Arm bemerken kann, wenn sie durch die Straßen nach der Kirche huschen. Auf den Marmorfliesen des Estrichs, unter den zugigen hohen Spitbogen, zwischen den altergeschwärzten, ewig mit feuchtem Dunst beschlagenen Pfeilern herrscht immer eine Rühle, die zur Temperatur der Strafe den erquidenoften Gegenfat Was Wunder, daß der Spanier jo gern in die bildet. Das ist ihm eine Erfrischung und eine Er-Kirche aeht? Sieh da diesen schwitzenden alten Mann, der eben eintritt! Er greift ins Weihbecken, nicht um sich die Finger= spiten kaum merklich zu benetzen, wie dies bei uns geschieht, sondern um eine Handvoll vom heiligen Naß zu schöpfen und sich damit die Stirne und die heißen Wangen gründlich zu waschen. Nach dieser ersten prächtigen Abkühlung schlendert er gemächlich zum Gitter bes Chors, breitet sein Sacktüchlein fäuberlich auf die Marmorplatten des Fußbodens, kniet hin, lehnt die langfam trocknende Stirn an die angenehm kalten Eisenstäbe, schließt die Augen, murmelt etwas Weniges und ist einige Minuten barauf tief eingeschlafen. Bequemer hat sichs jener Andere gemacht, der dort auf der Stufe des Trascoro sitt und mit offenem Munde laut schnarchend Diese schlummernden Menschen und herein= und ichläft. hinauslaufende Hunde sind Anblicke, die in spanischen Kirchen nicht auffallen.

Bom Boden der Kanzel über einer der Haupteingangsspforten der Kathedrale hängt ein riefiger Maurenkopf aus Holz, wol zur Erinnerung an irgend eine chriftliche Heldensthat gegen die Ungläubigen, frei herab. Als ich den Blick

zufällig in jene Richtung erhob, sah ich plötzlich dieses kolossale Haupt, das langsam hin- und herschwankte, während das durch die bunte Glasmalerei der gegenüberliegenden Fensterrose strömende und gefärbte Sonnenlicht es mit gelben, rothen und blauen Flecken bemalte, daß es in den scheußlichen Farben der Berwesung spielte. Dieser Anblick, der mir unvorbereitet und überraschend ward, machte einen so jähen und schreckshaften Eindruck auf mich, daß ich im ersten Moment unwillskrilich zusammenfuhr.

An die Kirche stößt ein Patio mit gothischen Kreuzsgängen und einer Drangenwildniß um die Fontäne in der Witte. Hier lungern zu allen Tageszeiten Duzende von Bettlern herum, die, auch noch in ihren Lumpen würdevoll, zigarettenrauchend und mit einem Papiersächer sich Kühlung zuwehend auf dem Boden hocken oder an den Pfeilern lehnen und an den Besucher im Tone ernster Mahnung die Ansprache richten: "Ritter, einen kleinen Ochavo im Namen der göttlichen Barmherzigkeit!" Das klingt gar nicht wie Bettel, sondern wie eine abstrakte Aufsorderung zur Erfüllung einer frommen Pflicht, der Pflicht des Almosengebens, und man muß bereits durch längern Aufenthalt in Spanien absgestumpft sein, um den salbungsvollen Gewissensprediger mit einem schnöden: "Gehen Sie mit Gott, Bruder!" abweisen zu können.

Am Meere neben der Stadt erhebt sich ein hoher Berg mit einem Fort auf dem Gipfel, der Monjuich; diesen bestieg ich am zweiten Tage meines Barceloner Aufenthalts, um der herrlichen Aussicht auf die grüuen Thäler Cataloniens und das blaue Meer und die weiße Stadt zu genießen. Auf den Berg führt eine schöne gepflasterte Chaussee, die von Kaktusdickicht eingehegt wird. Wie ich so dahinschritt, bemerkte ich plöglich unter den Fliesen der Strage einen flachen Stein mit einer hebräischen Inschrift. Es war das Fragment eines judischen Grabsteins aus dem Mittelalter. Der Friedhof war zerstört worden und seine Monumente hatte man zerschlagen und zur Pflasterung der Strafen benütt. Die Leiche, die dieser alte Grabstein einst bedeckte, ift längst in alle Winde zerstoben und in alle Winde zerstoben sind auch die Nachkommen des todten Mannes, auf dessen Namen der Juß des Wanderers tritt. Nichts ist von diesem unglücklichen Geschlechte übriggeblieben als die Erinnerung des großen Berbrechens, das Spanien an seinen treuesten Bewohnern begangen. Wie eine zu oberflächlich eingescharrte Leiche starrt dieses eingesargte Verbrechen mit den hundert Todtenknochen alter Steine, halbzerstörter Inschriften und melancholischer Ruinen unter der Decke der Vergangenheit hervor und erhebt feine unverjährte Anklage in allen Städten und auf allen Landstraken.

Am Abend bes zweiten Tages verließ der "Guadiana" Barcelona und setzte seine Fahrt nach Valencia fort. Das Meer war still und glatt und in der lauen Flut spielten ganze Herben von Delphinen, die wenige Ellen vom Schiffe entsernt bald mit hohem Satze aus dem Wasser schnellten, bald köpflings niedertauchten, um plätschernd und schnausend wenige Schritte weiter wieder zum Vorschein zu kommen. Die Nacht ließ wieder ihren Vorhang vor dem Wandelbilde sinken und als er aufging, lagen wir im Grao, dem Hafen von Valencia. Hier war gerade eines der zahllosen Kirchen-

feste, an denen der Spanier sich jeder Arbeit enthält, und bas Schiff mußte wieder bis zum zweiten Tage ba bleiben. um die für Valencia bestimmte Ladung löschen zu können. Vom Grao führt eine Sisenbahn nach dem wenige Kilometer entfernten Balencia, welche auf der ganzen Strecke durch einen Orangenwald läuft, der die Zweige mit den duftenden goldenen Früchten förmlich in die Waggonfenster hereinreicht. Auf dem großen Marktplate von Balencia sitzen unter bunten Belten Hunderte dicker, alter, schwaßender Sändlerinen mit großen Saufen Datteln, Feigen, Drangen, Artischoken, Broben und Wurstwaaren vor sich. Hier begegnen wir jenen sonder= baren spanischen Brodsormen, die uns von den Bildern Murillos und Velazques her bekannt sind. Das sind Kränze. Sterne. Dreiecke, Reile, Liegel aus einer trockenen, schweren. bröckelig-spröden und salzlosen Masse, die man nur zerkauen kann, wenn man das beneidenswerthe Gebif und die charafteristischen mächtigen Kinnbacken des Spaniers hat. An dem bunten und lärmenden Marktplate erhebt sich die schöne gothische "Lonja" (Börse); wo zahlreiche Händler mit dem ewigen Cigarillo im Munde herumgehen und einander gold= und silberglänzende gewundene Seidensträhne zeigen. ist die Seidenbörse und von diesen feisten, heitern Männern in kurzer Tuchjacke mit der rothen "Faja" (Shawlgürtel) um den Leib und dem konischen, breitkrämpigen Sammthut, dem Sombrero, auf dem glattgeschorenen Kopf hat mancher eine Million Duros und mehr im Vermögen. zahlreichen Gäßchen, die auf den Marktplatz munden, sind nach alter Sitte die verschiedenen Gewerbe neben einander vereinigt; hier gibt es blos Goldarbeiter, da blos Seiden=

läben; in dieser Gasse sind alle Bäcker, in jener alle Schuster der Stadt; diese Gasse tönt vom Klirren der Schmiede und Schlosser, jene duftet vom mannigsaltigen Kräuterwerk der Apotheken; eine Gasse enthält blos Barbierläden, in denen auch zur Ader gelassen wird, was durch ein drastisches Gemälde auf dem Schilde, einen sitzenden Mann mit entblößtem Arm darstellend, aus welchem in weitem Bogen ein Blutstrahl springt, auch dem Lesensunkundigen deutlich gemacht wird. Der Aberlasser, Sangrador, spielt im Leben des Spaniers eine große Kolle. Wie man anderwärts sein regelmäßiges Bad nimmt, so läßt man sich hier regelmäßig vom Barbier eine Quantität Bluts abzapsen, dessen der Spanier immer zu viel zu haben behauptet.

Die nächste Stadt, vor der der "Guadiana" anleate. Den Hafeneingang vertheibigt ein überaus war Alicante. fühnes Fort, das gleich einem Ablerhorste an der Braue cines unzugänglichen hoben Berges klebt. Um Strand zieht sich eine malerische, aber vollkommen schattenlose Valmenallee hin, die erste, die ich in Europa im Freien sah. Das Stadt= haus von Alicante ist ein Seitenstück des Regierungspalastes zu Barcelona. Dieser hat eine gemalte gothische Kaçabe, jenes hat auf dem Thurm sogar ein gemaltes Rifferblatt. ba die Stadt offenbar nicht reich genug ift, um sich den Luxus einer wirklichen Thurmuhr gestatten zu können. So zeigt benn den glücklichen Bewohnern von Alicante das — Zifferblatt ihrer fiktiven Thurmuhr stets 1/2, 12 und sie werden nicht burch die wandernden Zeiger, diese läftigen Mahner, an das rasche Dahinschwinden des Lebens erinnert.

Ein anderes Bild: am folgenden Morgen erwachten

Die Stadt zeigte noch zahlreiche Spuren wir vor Cartagena. der furz vorher stattgehabten kantonal=kommunistischen Re= volution und der Belagerung durch die Regierungstruppen. Die Mauer, welche die Stadt umgibt, war an vielen Stellen zerschossen und durchlöchert; durch das klare Wasser sah man am Grunde des Hafenbeckens viele Bomben und Granaten. die vom Seesalz bereits weiß inkrustirt zu werden begannen; in der schönen, von den elegantesten Kaufläden eingefaften Calle de la Marina español lagen einige Häuser in Trümmern: die hohen, massiven Gewölbe der Kathedrale waren durch= löchert, daß der blaue Himmel in die Kirche hereinlachte. und die Messe wurde in einer Kapelle gelesen, die durch einen rothen Seidenvorhang vom zerftörten Hauptschiffe abgesondert Bei den Wechslern lagen filberne Duros, welche die Insurgenten während ber Belagerung geprägt hatten, zum Verkaufe aus und viele der Einwohner trugen solche Belagerungsmünzen an der Uhrkette als Andenken.

Der nächste Tag brachte uns nach Almeria. Das ist nicht mehr Europa, sondern Afrika. Alles erinnert hier an Wüstenoasen und an Beduinen. Almeria gleicht nicht mehr einer Stadt, sondern einem Zeltlager. Es gibt kaum Straßen und Pläze, sondern nur zufällige Zickzacklinien regellos umhergestreuter Häuser. Diese sind würfelsörmig, blendend weiß getüncht, mit flachem Dache, auf dem ein Gärtchen angelegt ist und eine kleine Ruppel sich erhebt, unter der die Bewohner in der Kühle des Abends sizen. Leicht gekleidete schlanke Frauen mit dunkelbraunem Gesichte und blizenden mandelförmigen Augen ziehen singend Worgens und Abends die steil bergabsteigenden Fußpsade zwischen den Häusern hinab zum einzigen Brunnen der Stadt und schöpfen Wasser in den amphoraförmigen Lehmfrug, den sie in der Pose einer antiken Karnatide auf der rechten Schulter tragen und mit erhobenem Arme stüben. Hinter der Stadt erhebt sich, sie beherrschend. ein hoher Kels, der eine Beste trägt, welche noch von den Mauren erbaut worden ift. Sie ist noch wol erhalten, aber völlig verlassen. Die weitläufigen, gezinnten Außenmauern, die starken Thore, die hohen, mit glafirten Platten belegten Thürme, die festen Gewölbe, die als Vorrathstammern und Mannschaftswohnungen gedient hatten, die tiefen Zisternen, Alles ist noch wie am Tage, da die Mauren die Festung verlassen haben, allein kein menschliches Wesen reat sich in ihr; zwischen den Thurmzinnen baut der Sperber sein Nest, vor die Schießscharten haben gräulich große Rreuzspinnen einen Vorhang gezogen, in den Höfen wächst kniehohes Gras und um die Zisternen hausen grune Schlänglein und Gibechsen, die raschelnd auseinanderfuhren, als der Tritt meines Jukes sie aus ihrer Rube aufscheuchte. Mir wars, als wandelte ich in einem Geisterschlosse; die Ausgestorbenheit rings um mich war mir unheimlich; ich wagte kaum aufzutreten, aus Kurcht, unholde Geheimnisse zu erwecken, die in diesem geborstenen Gemäuer schlummerten.

Am zwölften Tage der zauberischen Fahrt, die alle Schönheit und alles Elend Spaniens, seine Bürgerkriege und seine historischen Verbrechen, seine Dome und Vesten, seine Ruinen und seine Orangenhaine, an meinem Auge vorübergeführt hatte, langte das Schiff in Málaga an. Hier verließ ich den "Guadiana", allein die Schiffsgenossen, die mir Freunde geworden waren, ließen mich nicht ziehen, ohne mit mir ein

letztesmal in einer Posada ein Glas geleert zu haben. Ein Guitarrero spielte und sang Coplas, aus "Casias", originellen Glasgefäßen, die wie ein abgeschnittenes und gehöhltes Stück Bambus oder Zuckerrohr aussehen, tranken wir dustenden "Manzanilla" und die Freunde wiesen mir die andalusische Kunst, den Wein aus der Casia sast dis zur Decke emporzusichleudern und wieder im Gläschen aufzusangen, daß nicht ein Tröpflein danebenfällt. Dann eine letzte Umarmung, ein letzter Hanrbertuck, die guten, lieben Menschen suhren weiter, die einen nach Gibraltar, die andern nach Cádiz, wo ich später einen von ihnen wiedertraf, ich aber blieb in Málaga, um meine Reise landeinwärts fortzuseten.





## Die Alhambra.

ach einer unvergeßlichen Eisenbahnfahrt, die in wunderbarem Wechsel zuerst durch die schauerliche Wildniß der Sierra de las Cabras mit dem tosens den Guadalhorce in einem tiesen Abgrunde zur Seite und dann durch die paradiesisch schöne "Bega" (Kulturebene) von Antequera und das blühende Thal des Genil führte, traf ich spät am Abend von Málaga in Granada ein. Der Mai ist der Regenmonat für Granada; selten vergeht da ein Tag ohne mehr oder minder ausgiedige Riederschläge und wer bei den Wettermächten besonders gut angeschrieben ist, dem kann es widersahren, daß er in diesem wunderschönen Wonate acht Tage lang vor Regen und Koth die trostlose Hotelstude nicht verlassen fann, in welchem Falle man nur dann nicht zum Selbstmörder wird, wenn man besonders große Lebensziele hat. Nun denn, die Dinge ließen sich bei meiner Ankunft

in Granada bedenklich genug an. Die Nacht war so finster, daß man die Finger nicht vor den Augen sah: die wenigen Reisenden stürzten mit Geschrei und Getümmel nach dem einzigen Wagen, der die Verbindung zwischen dem entlegenen Bahnhof und dem "despacho central", dem Stadtbureau der Eisenbahn, herstellt. Der Mayoral (Kutscher) war in übelster Laune und empfing uns sogar ohne die üblichen Anpreisungen von Kuhrwerf und Gesbann: mit einem Kluch setzte er die schellenbehangenen Maulthiere in Bewegung und während ber ganzen, fast dreiviertelstündigen Fahrt hörte er nicht auf, Verwünschungen bald zu murmeln, bald zu brüllen. Reisenden hüllten sich fröstelnd bis zur Nase in die capa und ließen in ihrem Unmuthe selbst das cigarillo ausgehen: ein Gukregen stürzte in Stromen nieder und pochte wie mit ungeduldigen Fingern an das lederne Dach und an die Seiten bes Wagens, ber von Zeit zu Zeit in eine tiefe mit Wasser und Schlamm gefüllte Grube der schlechten Strake hineinrumpelte, um mit einem harten Ruck wieder herausge= rüttelt zu werden, daß wir alle mit den Stirnen gegeneinanderfuhren wie fämpfende Böcke. Nie vorher und nic her= nach hat mir Spanien so abscheulich geschienen wie an jenem Albend, in welchem mein Verdruß den Vorläufer einer langen Reihe ähnlicher Tage sah. Kaum in der Konda angelangt. ging ich gleich zu Bette, zog die dunne Decke über die Ohren und schlief unter Donner, Blit und Regengeplätscher ein, noch im Schlafe von quatschigen, naffalten, regnerischen Traumstimmungen verfolgt.

Aber die Launen einer schönen Frau und eines schönen Himmelsstriches wechseln rasch. Als ich am nächsten Worgen

erwachte, wagte ich nicht gleich nach dem Wetter zu lugen. sondern lag noch eine kleine Beile still im Bette und horchte. Bon der Strafe tonte Wagengerassel, Beitschengeknall, Schellengeklingel und Rufen des Zagal's (Maulthiertreibers) herauf. Geräusche, die die Abfahrt des Postwagens nach Lanjaron in der Sierra begleiteten, aber das fatale Klatschen fallender Regenschnüre hörte ich nicht. Darauf ein muthiger Sprung ans Fenster, ein Rif am Vorhange, ein Blick hinaus und ein Jauchzen entfuhr meiner Brust und ich war nahe daran. wie ich ging und stand hinguszustürmen, um nur nicht einen Augenblick länger Zimmerluft zu athmen. Ein Rauberer war in der Nacht durch das Land geschritten und hatte der verwunschenen Schönheit ihre ursprüngliche Huldgestalt wiedergegeben. Ja, das war Andalufien, das bezaubernofte Land in Europa, und das war seine Sonne, sein Himmel, ein flammender Goldtopas, eingesett in einen makellosen, leuchten= ben, durchsichtigen Saphir! Und diese Luft, diese weiche, leise bewegte, mit Wolgeruch geschwängerte Luft! Man konnte sich ein Märchenprinz zu sein dünken, der auf weichen Kissen von Seide ruht und dem junge Sklavinen mit mächtigen Pfauenfächern die üppige, parfumirte Luft des Harems zuwehen.

Ich war bald genug vor der Thüre und dem lustigen Treiben auf der Plaza Nueva für diesmal den Rücken kehrend, stieg ich langsam die Cuesta de los Gomeres hinan. Das ist eine ziemlich lange, hügelauf führende Straße mit gutem Ziegelpflaster und reinlicher gehalten, als es die meisten Nebengassen andalusischer Städte gewöhnlich sind, die Häuser rechts und links sehen behaglich und wolhabend aus, über

ben Thuren sind Steinbilder und Wahrzeichen, der Flur ist burch prächtig geschmiedete Gisengitter abgeschlossen und mit schön gemusterten, spiegelblanken Azulejos gepflastert, den Batio. in den man im Borübergehen einen raschen Blick wirft, umgeben marmorne Säulengänge, in seiner Mitte murmelt ber unvermeibliche Springbrunnen, auf den Balkonen vor den Fenftern blühen Blumen und liebliche Mädchenköpfe und aus dem Innern dringt fühle Luft und Bogelgezwitscher und lustiger Gesang jungfrischer Rehlen. Wie ich so durch diese Schönheit und Glückfeligkeit dahinschritt, da war es mir, als sei ich nicht mehr der Fremdling, sondern von diesem elysischen Lande adoptirt und dürfe mit seinen übrigen Kindern theilhaben an dem gemeinsamen Erbe von götterhaftem Daseinsbehagen und ungezählten Reichthümern der Natur. Andalusische Himmelsbläue und andalufische Sangesfreude zogen mir in die Brust und in mir war's so geruhig, so maienhaft und sonnengolden wie in den träumerischen Patios, an denen ich porüberkam.

Am Ende der Straße erhebt sich ein steinernes Thor in Triumphbogenform, dessen Schlußstein über der Wölbung das Wahrzeichen Granadas, die aufgesprungene, reise Granate zeigt. Es ist die puerta de las granadas und sie bildet die Grenze zwischen der prosaischen Alltagswelt und einem Zaubersgrunde, wo die Geister der Vergangenheit hausen und dem Berusenen aus grünen Lauben und altersgrauem Gemäuer leise Worte zuslüstern. Schüttle den Staub von den Füßen und tritt durch dieses sinstere Thor! Es ist ein heiliger Grund, auf den du trittst. Freilich, bist du einer von jenen Tastsichtigen, die nur sehen, was sie auch greisen können,

so wirst du nichts finden als schlecht gehaltene Rieswege, sonnenüberflutete Sofe und verodete Zimmer mit bunten Wänden; haft du aber die Gabe, nicht mit den Sänden, sondern mit der Erinnerung und Ahnung zu sehen, dam thut sich nun vor dir eine morgenländische Märchenwelt auf, aoldene Valäste wachsen aus dem Grunde empor, in den Höfen tummeln sich maurische Ritter in rubinbesetzten Banzern, in den Gemächern liegen auf weichen Teppichen glutäugige Frauen, im halbdunkeln Bade, wo schwere Dufte die Sinne betäuben, umschmeicheln laue Wellen den sammtenen Leib der Sultana und auf dem Balkon, hinter einer Verfiane aus feinen Binsen versteckt, seufzt eine verschleierte Prinzessin einem unter Hörnergeschmetter und luftigen Abschiedsrufen davonsprengenden Jünglinge lange nach. Du bist, sehend aber ungesehen, ein Gast am üppigen Hofhalte Alhamar's bes Großen, des Erbauers der Alhambra, die Todten steigen aus ihren Gräbern und füllen mit frischem, buntem Leben jedes Winkelchen des Königspalastes und ein verschollenes Jahrhundert blüht voll und prächtig wieder auf vor beinen Augen, du Glücklicher!

Nun, da wir die puerta de las granadas hinter uns haben, finden wir uns im Angesichte von drei Wegen; wir schlagen den zur Linken ein, der steiler und einsamer ist als der mittlere und rechte, aber gerade zum Haupteingange der Alhambra führt. An der einen Seite steigt eine hohe Ziegelswand neben uns empor, die über und über mit einem Spheuteppich umwoben ist und an der alle kleine Strecke weit ein schmächtiger Wasserfall niederrauscht, an der andern senkt sich jäh zu ziemlicher Tiese ein Abhang hinab, der

ganz mit Bäumen und Sträuchern bewachsen ist. Unper= gleichlich ist dieser öbe Pfad zwischen wallenden Epheuschleiern und murmelnden Wafferfällen zur Linken und der duftenden Baumwildniß zur Rechten! Das Auge sieht mit einer Art wonnigen Graufens in diesen grünen Abgrund nieder, in bessen Tiefe ungesehen ein wilder Bach dahinbrauft; wie der Blick, so kann auch der Sonnenstrahl nur über die dicken Kronen der Bäume aleiten, aber das üppige Gewirre der maifrischen Blätter nicht durchdringen. Ueber der im leisen Winde rauschenden und hin- und herwogenden Laubfläche heben einige blaßgrüne Palmen und schlanke Pappeln ihr Haupt in die Höhe; zwischen den Kronen der Ulmen-, Keigenund Drangenbäume blitzt die dunkelrothe Blüthe der Granate hervor; von ihnen verborgen blüht in bescheideneren Tiefen die wilde Rose, die ihre Anwesenheit durch Dufte verräth, und wo das Gestrüpp und das Gewirr von Blatt und Zweig am dichtesten ist, mitten aus den im vollen Blüthenschmucke rothflammenden Rosenbüschen heraus tonen die Stimmen von Nachtigallen wie neue Gottes = Offenbarungen, wie Offen= barungen des Lebensgeheimnisses, das in der Frühlingswelt schaffensträftig webt und wirkt.

Te höher der Pfad hinansteigt, umso niedriger wird die Mauer zur Rechten, umso tieser der Abgrund zur Linken und wir gelangen zuletzt auf einen kleinen freien Psatz, wo wir eine vielgerühmte, aber ganz geschmacklose Fontane, den "pilar de Carlos primero" und den stolzen Hesienbogen der puerta del juicio (Pforte des Urtheils) vor uns haben, den Hauptseingang in die Alhambra. Dieses Thor ist eigentlich ein Thurm, eine kleine Veste, einst mit Fallgattern wolverwahrt

und stark bewacht, und der Weg hindurch macht zweimal scharfe Biegungen, so dem Einbrechenden das Vordringen erschwerend und dem Vertheidiger den Widerstand erleichternd. An einer Stelle ist ein altes, dunkelbraunes Muttergottesbild in die Wand eingelassen und davor schwingt sich langsam eine metallene Lampe mit ewigem Lichte hin und her; aber halbverwischte Inschriften in geschnörfelten arabischen Zügen starren dem christlichen Symbol von allen Seiten ins Gesicht und scheinen, obschon mit halberloschener Stimme und von der lebenden Generation unverstanden, doch mit dem alten finstern Moslemtrope dem Eindringlinge zuzurufen: "La illahi il allah!" Nur Gott ift Gott! Nur Mohamed sein Brophet! Von einer Rische in der Wand des Thorweges wird behauptet, daß hier die glänzenden Sultane, die in der Alhambra hausten. den Geringsten ihres Volkes Recht und Urtheil sprachen und der Name des Thors scheint die Sage zu befräftigen.

Wir sind nun im innern Umfreise der Alhambra und nachdem wir wenige Schritte durch einen engen, gestrümmten Gang dahingewandelt sind, breitet sich vor uns der weitläusige Plaza de los algibes, Platz der Cisternen, aus. Links erhebt sich der Thurm de la vela, dessen Glocken in dem durchbrochenen Mauerwerk frei sichtbar hängen und jedesmal am 2. Januar vierundzwanzig Stunden lang unsunterbrochen geläutet werden, zum Andenken an den Tag, an welchem die Christen unter Ferdinand dem Katholischen in dieses letzte Bollwerk des Islams auf der Halbinsel als Eroberer einzogen. Einen großen Theil des Platzes bedecken Gras, Gestrüpp und einige wolgepslegte Blumenbeete, aber

vie schönste Blume entfaltet sich dort zu unserer Rechten, es ist der Königspalast der Alhambra.

Außenseite und Eingang sind recht unscheinbar, denn die Hauptfront verdeckt der angeklebte Balast Karls V., ein unvollendeter Rundbau im Renaissance-Styl, von ungeschlachter Größe und nun eine verwahrloste Ruine; allein umso überraschender, umso gewaltiger wirkt das Innere, in das man burch die Wohnung des Direktors gelangt. Gleich das Erste, was wir sehen, ist der patio de los arrayanes, der Myrthenhof, das Herrlichste, mas dieser Ort uns zu bieten hat. langes Rechteck, mit Marmor gepflastert, an allen vier Seiten von einem Bogengang umgeben, den feine, wie von Silberschmieden gehämmerte, mit Arabesken bedeckte Marmorfäulen In der Mitte des Hofes ein großes Becken, in das man auf zwei Stufen hinabsteigt und das ein unbewegtes Gewässer erfüllt. Um diesen Teich, ihn ganz einschließend, eine dicke, mauergleich glattgeschorene Hecke von Myrthen. Die Bände hinter den Kolonnaden sind bis zur Brusthöhe mit reichen Azulejos, den schon früher erwähnten glafirten Quadratziegeln, darüber aber bis hinauf zum Friese mit Arabesten in Inps bedeckt. Die Bogen, die fich von Kapitäl zu Kapitäl schwingen, sind ausgezackt, durchbrochen, wie ge= flochten, in Wirklichkeit das, was man sie oft genannt hat: Spiten aus fußbickem Alabafter. Washington Irving und nach ihm Andere haben gefündigt, wenn sie wünschten, daß in diesen Myrthenhof die alte Herrlichkeit wieder einkehre, die Kolonnade sich wieder mit einer beturbanten Ritterschaar, ber Hof mit einem befaftanten Stlaventroffe fülle und aus den schmalen Doppelfenstern dunkle Augen auf das Treiben

niederblicken. Rein, es ist besser so wie es ist; dies Dornröschen ist am schönsten in seinem tiefen Zauberschlafe und ich wollte um alle Welt nicht, daß der junge Kant fäme und es wachfüßte. Das Schönste am Myrthenhofe ist seine Stille und Vereinsamung; in diesen Säulengängen soll nichts sich regen als das bunte Wechselsviel von Sonne und Schatten, das mit der vorrückenden Stunde von Azulejo zu Azulejo, von Arabeske zu Arabeske weiterwandert; dieser glatte Wasserspiegel soll nichts widerspiegeln als den wolkenlosen Himmel und die verflochtenen Aweige der Myrthen: ungestört foll die Wasserblume im Becken blühen und darüber ein einsamer Falter spielen und in der Secke ein scheuer Raunkönig sich wiegen; so zieht ein Stud bes Frühlingszaubers aus der freien Welt da herein zwischen diese Wände, die von Menschenhänden aufgerichtet wurden, und der Farbenflor der Azulejos und das blühende Geranke der Arabesken und der Wald der schlanken Säulen scheint ein Werk der Natur und eine Fortsetzung des Waldes draußen und der Myrthen und Wasserblumen hier innen zu sein, wie sie durch freies Wachsthum aus dem Boden emporgestiegen, wie sie burch Sonnenstrahl und Thau und Regen zu Farbenpracht und Formenreichthum gebracht.

Und nun die Räume, die sich von allen Seiten in die Kolonnaden des Myrthenhoses öffnen. Da ist zunächst der Gesandtensaal, die Sala de los embajadores, ein weiter und hoher viereckiger Raum mit Mosaik-Fußboden und einer altersbraunen geschnitzten Holzdecke, die ebenso reiche Muster zeigt wie alle Wände. Durch die Pforte, vor der ein Spring-brunnen plätschert, und durch drei hohe und schmale Fenster

strömt gedämpftes Licht herein, das einzelne Theile der Wände und des Eftrichs so hell aufleuchten läft, als wären sie entzündet, während der große Rest in ewiges. geheimnisvolles Zwielicht gehüllt ist. Die Arabesken an den Wänden find in Blau. Roth und Gold gehalten und zwischen diesen glühenden Farben schlingen sich wie ein zartes Gewebe weiße Linien, die sich zu immer wechselnden Figuren ineinanderwirren. Wer vermöchte mit Worten einen Beariff von den regellosen Formen zu geben, die sich im tropischen Urwald bem Auge offenbaren, wenn taujend Schlingpflanzen fich um Bäume aller Arten und Gestalten in den wunder= lichsten Windungen flechten und zwischen ihre Maschen fremdartige Blüthen und ungekannte Früchte und vielfältig gestaltetes Laub einrahmen, mährend durch das kaleidoskopisch planlose Bild grellfarbige Bögel und Schmetterlinge und Affen und Eichhörnchen huschen? Wer der kapriziösen Schlängelung der Ranke und der erfindungsreichen Unordnung eines Laubdickichts und den Gaukellinien des Goldfäferfluges mit ber Feber zu folgen im Stande ware, ber fönnte es auch unternehmen, von den Einzelheiten der Deforation in der Alhambra eine Schilderung zu entwerfen. Wer aber das nicht vermag oder glaubt, daß es die Grenze bes Wortes überschreite, der lege die Feder hin und schaue, bewundere und schweige.

Und wie der Gesandtensaal sind all die übrigen Säle und Gemächer des Palastes; aber dennoch ist jeder Raum individuell behandelt und eine Schöpfung für sich; hier sind Azulesos, dort ist Wosaif der Estrich; hier ist die Decke eine flache Holzschnißerei, da eine erhöhte Kuppel, dort ein wunderbares Stalaktitengewölbe, die phantastischeste und überraschendste Schöpfung der maurischen Baukunst; hier ist Roth
die herrschende Farbe, dort Gold, da Blau, in einem anderen
Gemache Grün und wieder in einem andern Weiß. Und
nicht zwei Muster, die sich gleichen, ob wir nun auf die
Säulen oder auf die Bögen oder auf Wände und Decken
blicken. Ich kann mir nicht helsen, aber ich muß wieder auf
den oben ausgesprochenen Gedanken zurückkommen: diese
maurischen Künstler haben ein neues Stück ursprünglicher
Natur geschaffen. Wie die Natur, so kennen auch sie keine
Symmetrie im gewöhnlichen, engen Sinne des Wortes, und
wie die Natur, so wollen auch sie, daß man ihre Formenerfindung und Bildungsmannigsaltigkeit aufsuche und durch
anhaltende Detailbeschauung erfasse.

Große und weite Räume findet man, die Sala de los embajadores ausgenommen, in der Alhambra nicht. Es scheint, daß die Mauren keinen Sinn hatten für die ausgedehnten Gemächer, wie beispielsweise die Römer sie in ihren Kaiserpalästen besaßen, mit ihren einfachen, leicht zu übersehenden Formen und ihren weiten Perspektiven, die gleichsam die Brust freier athmen lassen und die Seele zur Entsaltung ihrer Schwingen aufsordern. Hier ist Alles eng, klein, winkelig, unregelmäßig; aber ich sehe in diesen beschränkteren Verhältnissen eine tiese Nothwendigkeit und einen psychologischen Zusammenhang zwischen der architektonischen Umgebung und dem Temperamente der Bewohner. Die nüchterne Regelmäßigkeit und bei allem Reichthum der Gliederung eigentlich

doch herrschende Armuth der Detaildekoration in den römischen Sälen ift für kalte Verstandesmenschen, die urwaldgleiche Formenmanniafaltigkeit und der wildwuchernde Kleinschmuck ber Alhambra-Gemächer für die warmen, poetischen Söhne bes Morgenlandes das Angemessene; jene sprechen zum Verstande, diese zur Phantasie, in jenen kann man benken, aber in diesen träumen. Der Maure liegt in seinem fühlen Gemache auf schwellendem Lager und sein Blick starrt ins Leere hinaus: er richtet das Auge gedankenlos auf die nächste Wand, bort wo der Sonnenstrahl wie mit leuchtendem Finger hinweist. Anfangs sieht er nur einen Farbenfleck und einige gesethlose Schnörkellinien; allein bei längerer und längerer Betrachtung gewinnt das Formlose Form und das Leblose Leben: die scheinbar sinnlose Linie wächst zu einem Blüthenzweige mit Blättern, Blumen und phantastischen Früchten an. auß Aweigen baut sich ein Dickicht auf, nach allen Richtungen greift die wunberbare Begetation um sich und je länger man diesem Wachs= thume folgt, umso reicher sieht man es sich entfalten und um so klarer und bestimmter tritt jede einzelne Ranke, jede einzelne Blüthe, jedes einzelne Blatt hervor. Nun wandert der Blick in einem tropischen Urwalde umber, schattenhaft angedeutete, aber vom orthodoren Künstler nicht bestimmt umrissene Thiergestalten dämmern im Laube und plötlich sieht das Auge aus dem Gezweige einen göttlichen Ausspruch hervorblühen. als ware im Walbe eine Stimme Gottes laut geworben. Denn Vieles, was anfangs Arabeske scheint, verdeutlicht sich bei längerer Betrachtung zur Inschrift und man liest überall und überall die frommen Ausrufungen: "Nur Gott ist Gott

٠,

und Mohamed sein Prophet!" "Gott allein ist ber Sieger!" "Herr bes Rechts, sei mir ein gnäbiger Richter!"

So spricht die maurische Deforation zur Phantasie und zum Gemüthe und je tiefer man sich in sie versenkt, umso lebhafter beschäftigt sie beide. Kein Bild eines Malers, tein föstliches Geräth kann den Blick von so geschmückten Wänden abziehen, das kann nur eine größere Meisterin: die Natur! Wir sehen denn auch die Aussicht auf die Landschaft bewußt als den höchsten Schmuck der reichsten Gemächer in der Alhambra behandelt. Geben wir durch den mit dem Myrthen= hof an Schönheit nicht zu vergleichenden Patio de los leones (Lömenhof) in die Sala de las dos hermanas, den Saal der zwei Schwestern, und wir werden ein Beispiel für diese Ansicht finden. Der "Saal" ist eigentlich ein kleines Zimmer, aber wunderbar reich in Gold und Azur dekorirt und in seiner Farbenpracht so frisch glänzend, als wäre er gestern verfertigt und als sollten heute die schönen Sultanstöchter hier einziehen, deren Ankleide= und Arbeitszimmer dieser Raum war und von denen er den Namen hat. In die vordere Wand ift eine weite Deffnung gebrochen und an sie eine Fortsetzung des Zimmers gefügt, eine Art Laube oder Balkon, ber frei über der Tiefe hängt. Es ist der Mirador de Lindaraja und das Bild, das sich hier vor dem Auge entrollt, ein solches, das sich vielleicht in aanz Europa nicht wieder= holt. Unter sich hat man den jähen Absturz des vielleicht sechshundert Fuß hohen Hügels, auf dem die Alhambra steht; in der schwindeligen Tiefe breitet sich eine sanftgewellte Thalfläche aus, durch die der Genil und Darro ihre Silberfäden spinnen und die mit blassen Oliven- und dunkelgrünen Orangenbäumen bedeckt ist, gegenüber steigen die Hügel der Generalise und des Albaycin an, der eine mit den Lustgärten der Sultane gekrönt, der andere das Zigeunerviertel tragend, zwischen beiden wird ein Theil der Stadt Granada sichtbar und weiterhin, in der unvergleichlich reinen Lust scheindar zum Greisen nahe, steigen die mächtigen Spizen der Sierra Nevada empor, deren leuchtende Schneegipfel mir in der Hize Granada's wie ein unglaubliches Wunder erschienen.

Und in diesem Balkon, dem Mirador de Lindaraja, saßen einst zwei junge Königstöchter in Goldschmuck und Seide; hinter sich hatten sie das reichste Gemach des reichsten Palastes der Welt, vor sich die entzückendste Landschaft Spaniens und sie waren doch nicht glücklich, wenn die Sage, die von ihnen erzählt, die Wahrheit berichtet!

Die Stunden verflogen mir wie Minuten bei meinem ersten Besuche in der Alhambra; wie im Traum wandelte ich durch die Höfe, Woscheen, Bäder und Gerichtssäle und mir war's wie ein unerquickliches Erwachen aus lieblichem Traume, als ich mich wieder vor der Thüre und auf dem Platze der Zisternen besand. Ein Aguador (Wasserverkäuser) trieb seinen Esel zur Hauptzisterne und schöpfte sein Fäßchen mit dem eiskalten, kristallhellen Wasser dieser großartigen Reservoirs voll, die vom Darro gespeist werden, ich wartete bis er seine Arbeit gethan hatte, kauste ihm um einen ochavo ein Glas Wasser ab und stieg dann mit ihm zusammen wies der in die Stadt hinunter.

Er fragte mich unterwegs, ob ich die Alhambra gesehen

habe; ich bejahte; ob es etwas Achnliches in der Welt gebe; ich machte seiner Vaterstadt ein Kompliment. Darauf lachte er zufrieden und sang lustig die in ganz Spanien wolbeskannte copla:

"Qui no ha visto a Sevilla, No ha visto maravilla, Pero qui no ha visto a Granada, No ha visto nada!"

"Wer nicht Sevilla gesehen hat, der hat kein Wunder gesehen; aber wer nicht Granada gesehen, der hat gar nichts gesehen!"





## Der Jandango.

ine Woche, die mir kaum ein Tag schien, blieb ich in Granada, dann beschloß ich meine Reise fortzusetzen. Es war kaum 3 Uhr Morgens, als

ich die Stadt verließ, um nach dem Bahnhof zu sahren. Traumhaft sind diese Straßen bei Tage, noch traumhafter in der Nacht. Tiese Schatten, die von keiner künstlichen Beleuchtung verscheucht wurden, wechselten mit hellem Mondelicht ab; hie und da wurde ein Nachtwächter mit Laterne, Horn und Hellebarde sichtbar, der langsam an den schlasenden Häusern hinschritt und Berse zum Lobe der heiligen Jungsfrau und der guten Stadt sang, und in einer der dunkeln Nebenstraßen brachte ein unsichtbarer Verliebter seiner Gesliebten eine Serenade mit Gesang und Guitarrenbegleitung. Ich trug dies wunderbare Nachtbild den ganzen Tag in der Secle, dis ich am Abend in Cádiz ankam, wohin ich diesmal

birekt gereist war, ohne mich in Cordoba, Sevilla und Jerez aufzuhalten, die ich erst später besuchen wollte.

Was Cábiz an Sehenswürdigkeiten hat, die große, neue Kathedrase und der Hasen mit den Festungswerken, die blumengeschmückte "Alameda de Apodaca" und das Theater, das kann in einem Tage besichtigt werden. Allein wenn man alles dies gesehen hat, dann kennt man noch immer das nicht, was eigentlich den Stolz von Cádiz bildet.

Córdoba. Sevilla und Granada, Jaen, Málaga und Berez, alle größeren Städte Andalusiens rühmen sich, die besten Guitarreros und Kandangotänzerinen zu besitzen, alle aber geben einmüthig zu, daß der zweite Preis unstreitig Cádia gebühre. Ich zweifelte unter solchen Umständen nicht daran, daß die Gaditaner Recht haben, wenn sie in beiden . Künsten den ersten Rang für sich in Anspruch nehmen. Allein wie mußte ich es beginnen, um die größten Sehenswürdigkeiten der Stadt, ihre Guitarreros und ihre Tänzerinen kennen zu lernen? Ich war ganz fremd in Cádiz, wo ich in einer Casa de huespedes, einer Art bürgerlicher Bension, ähnlich den enalischen Boarding-Houses. nur weit angenehmer. billiger und gemüthlicher, wohnte, und so viel wußte ich schon von svanischen Sitten und Lebensaewohnheiten, um überzeugt zu sein, daß man als Fremder und aufs Gerathewol nicht zu einer echten spanischen Volksunterhaltung gelange. Groß und freudig war daher meine Ueberraschung, als eines Mittags mein Luvilero, der Besitzer der Casa de huespedes, in mein Zimmer trat und mich einlud, an einem kleinen Familienfeste mit Gesang und Tanz theilzunehmen. Ich griff natürlich mit beiden Händen zu und auf meine Erkundigung erzählte

er mir über die Veranlassung des Festes, daß im Nachdarshause eine Witwe mit zwei reizenden Töchtern wohne, deren ältere, Julia, heute ihren Namenstag seire; da habe man beschlossen, mit den nächsten Freunden der Familie einen Ausflug nach einer Posada vor der Stadt zu unternehmen und dort einige Nachmittagsstunden in Heiterkeit zu versbringen.

Bald tonte von der Strake Rädergerassel. Hufegeklapper und Schellengeklirre herauf und der Bupilero kündigte an, daß der Wagen vor dem Thore halte. Es war eines jener wenig geräumigen, omnibusartigen Fuhrwerke, deren sich spanische Städtebewohner bei ähnlichen Anlässen bedienen. Vor den Wagen waren drei stattliche Maulthiere gespannt, beren Geschirr mit Bändern und Rokarden geschmückt und beren Köpfe mit rothen Troddeln behängt waren. Große Blumensträuße und Zweige auf dem Rutschbock und Wagendache zeigten an, daß das Fuhrwerk für eine Vergnügungsfahrt aufs Land gerüftet sei. In demselben saß bereits die Heldin des Tages mit ihrer Mutter und Schwester und einer Freundin, der Bupilero, seine Frau und ich zwängten uns zu ihnen, eine junge Negerin, die bei uns im Sause bedienstet war, setzte sich neben den Mayoral auf den Bock, der Eigen= thümer des Wagens aber, ein reicher Unternehmer, dessen Stall etwa achtzig Zug- und Sattelpferbe enthält, stellte sich aufs Trittbrett, stedte Kopf und Oberleib durchs Fenster des Wagenschlags ins Innere und machte so die Fahrt mit. Auf allen Balkonen der Nachbarhäuser wurden hinter der gelüfteten Ede ber schattenspendenden Binsenmatten reizende Mädchenköpfe mit neugierigen Glutaugen sichtbar und während uns zahlreiche jugenbfrische Stimmen übermüthige Scherzworte und fröhliche Glückwünsche zuriefen, ließ sich der Mayoral seine lange Peitsche einigemale um den Kopf sausen, schrie seine Maulthiere bei ihren Namen an und davon jagten wir über das grausam, holprige Pflaster in den heißen Maitag hinein.

So lange wir zwischen den Häuserzeilen der Stadt dahinfuhren, fam unter den Insassen des Wagens keine rechte Geselliakeit zum Durchbruche. Die Mädchen blickten scheu und verstohlen von der Seite nach dem Fremden, den ihnen ber Pupilero als "un muy agradable caballero francés", "einen sehr angenehmen französischen Herrn" vorgestellt hatte. da mein Baterland in seinen geographischen Erinnerungen keinen Plat einnimmt und "französisch" ihm zur Genüge die Vorstellung des Entfernten und Fremdartigen einzuschließen schien; auf Schmeichelworte, für die jede Spanierin, auch die vornehmste und welterfahrenste, von einer geradezu rührend naiven Empfänglichkeit ist, antworteten sie unter Erröthen mit einem leisen "gracias", "Dank", und begegneten sich unsere Blicke, so schlugen die Mädchen die Augen nieder. die ältere der beiden Schwestern, war ein hübsches, blübendes Geschöpf von üppigen Formen, mit halbverschleierten, schwim= menden Augen und einer Läßigkeit der Haltung und Bewegungen. die auf einen mehr träumerischen, passiven und willfährigen Charafter schließen ließ. Gerade ihr Gegenstück war ihre jüngere Schwester, Maria Raphacla; knospenhaft unentwickelt, zart, schlank, von herben Formen und schneidigem Wefen: sie hielt keinen Augenblick lang Rube; bald hatte sie mit den fainen, dünnen Händchen an den wunderbar schwarzen und bicken Haarflechten zu ordnen, bald an der Mantilla zu nesteln; ihre blitzenden Augen waren immer in Bewegung, herumssladernd wie ein Irrlicht, über Gesichte und Dinge hinwegzuckend wie ein Lichtstrahl. Man mußte dieses quecksilberne Wesen voll Clastizität und mühsam verhaltener Explosionskraft ansehen, um zu glauben, was der Wagenbesitzer mir zuslüsterte: daß sie nämlich für die beste Fandangotänzerin in Cádiz gelte.

Sie war es benn auch, die zuerst die allgemeine Berschüchtertheit banute. Verschiedene Leute auf der Strake entlockten ihr drollige Bemerkungen, die wieder zu Gegen= bemerkungen herausforderten, auf die sie stets eine schelmische Antwort bereit hatte; die Konversation kam in Gang, das Lachen übte seine ansteckende Wirkung und bald waren wir Alle munter und lautredig und zwanglos, als wären wir Freunde seit Kinderjahren gewesen. Mittlerweile hatten wir die Stadt verlassen, auch schon die Festungswerke passirt, wir waren burch das Bogenthor der letten Bastei gerollt und befanden uns auf der staubigen, sonnenüberfluteten Landstraße, die nach bem "Puerto de tierra", bem Landhafen, führt. So heißt nämlich die schmale Landzunge, die Cádiz mit dem Festlande verbindet. Dort befand sich das Ziel unserer Fahrt, eine einfache Landschenke, knapp am Meeresrande gelegen und rings von mannshohem Kaktus umwuchert. Wir wurden an ber Thure vom Wirth empfangen, der uns gleich nach einer großen, auf die See blickenden Hinterstube führte, die nichts enthielt als einen großen Tisch und hölzerne Banke um benselben. Die Hitze war groß, wir entledigten uns Alle der Rleidungsstücke, die man bei weitherzigster Auffassung für

überflüßig halten kann, und die Damen erfrischten sich an einem wunderlichen Getränk aus kohlensaurem Wasser und Effig, in das sie ein leichtes, schaumig aufgetriebenes Backwerk aus Zucker und Eiweiß tunkten. Bald machte dieses unliebliche Gebräu einem würdigeren Getränke Blat. feurige Manzanilla perlte in der caña, dem originellen, rohr= stengelförmigen Weingläschen der Andalusier, das wir bereits kennen gelernt haben, eine Flasche war balb geleert, eine meite folgte, die Augen entzündeten sich, die Wangen flammten. die Mädchen wurden übermüthig, plöglich erschien der Wirth mit einer Guitarre in der Stube und sperrte die Thure hinter sich zu. Diese Handlung wurde vom Bupilero und Fuhr= mann mit einem jubelnden Salloh begrüßt, der Wirth aber sagte nichts, sondern setzte sich ans untere Ende der Tafel und begann zu präludiren; zuerst spielte er abgeriffene Afforde. dann formlose Läufe, endlich eine erkennbare Melodie. diese fielen die Anwesenden ein, aus voller Rehle mitfingend und mit den Füßen und den canas im Takte dazu stampfend und flopfend. Etwa fünf Minuten hatte ber tolle Gesana gewährt, als die Mutter der beiden Mädchen mit Hand und Kopf Julia zu winken begann und ihr "Da! pa! lla! lla!" zurief. "Da! ha! Ua! Ua!" echoten die übrigen, alle Hände lockten, alle Röpfe winkten, alle Rehlen riefen und unter einem Sturm von Jauchzen und Jubeln und Bandeklatichen stiea Julia nach furzer, blos formeller Weigerung von der Bank auf den Tisch. Flaschen und Gläser waren zuvor herabgeräumt worden und sie hatte die ganze Blatte zu freier Mit niedergeschlagenen Augen und Verfügung für sich. gerötheten Wangen stand sie ein kleine Weile ba, scheinbar

unbewealich. in Wirklichkeit den Oberkörver leise von rechts nach links wiegend und mit den Händen zum Takte ber Musik das Kleid ein wenig emporaffend: die Guitarre schwirrte lebhafter, die Umsitzenden sangen lauter, mit den Refrains der furzen Strophen wechselte der anfeuernde Ruf: "Alza! Alza!" "Auf benn, auf!" und burch ben Leib des Mädchens zitterte eine neue hastige Bewegung. Sie faßte das Rleid fräftiger, ihr kleiner Juß, ihr belikater Knöchel wurden sichtbar, in raschem Wechselschritt hüpfte sie bald vor= bald rückwärts, jest scheinbar schwebend, jest hart aufstampfend, jett flink umschwenkend, bald die Arme über der Brust gekreuzt, bald einem der Umsitzenden winkend, aber immer bezent, immer anmuthig, in ber fanften Bewegung träumerisch, in der leidenschaftlichen noch immer zurückhaltend. eine schöne Verkörperung des Ringens zwischen Hingebung und schüchternem Bebenken, zwischen Liebesdrang und feuscher Mädchenhaftigkeit. So tanzte sie etwa fünf Minuten lang, bis ihre Bewegungen wieder leifer wurden, um allmälig ganz zu erlöschen, und sie unter allgemeinem Händeklatschen wieder vom Tische herabstica.

:

Eine kurze Pause folgte, die mit Trinken und Scherzen ausgefüllt wurde. Darauf stimmte der Wirth eine neue Welodie an, wieder begann das Singen und Stampfen und Klopfen und Alzarusen, welches diesmal Maria Raphaela galt, und mit einem unfaßbar raschen Schwunge schnellte sie auf den Tisch empor. Das war nun ein Tanz! Um all diesem Wirbeln, diesen Windungen und Sprüngen solgen zu können, hätte es so vieler Augen bedurft, wie eine Spinne sie hat. Wie ein Blitz suhr sie hieher und dorthin, jetzt

wurde ihr rothes Strumpfband sichtbar und jetzt schien sie in ihr Kleid wie in eine Wolke gehüllt. Dabei hatte sie eine Leichtigkeit, die mir kaum mehr irdisch schien. Dieses Mädchen vermochte, was die talmudische Legende von Naphthali, dem Sohne Jakobs, erzählt, daß er nämlich über ein Feld mit reifem Weizen laufen konnte, ohne die Halme zu knicken. Sie sprang in die Luft und als sie wieder nieder= fuhr, wurde der Tisch nicht erschüttert; sie wiegte die Hüfte und schwang die Arme und drehte sich rechts und links und hüpfte und wirbelte und doch war an der Tischplatte feine Bewegung zu spüren. Es schien, als spielte der Wind mit einem losgeriffenen Blatte ober als züngelte eine Spiritus= flamme auf dem Tische umber. Die Zuschauer waren toll vor Entzücken, fie sprangen auf, fie streckten die Arme nach dem Mädchen aus und suchten es zu haschen, wobei es ihnen jedoch immer geschickt entglitt, sie jauchzten, sie schrieen, sie flatschten und als Maria Raphaela endlich müde wurde, da stieg sie nicht vom Tische, sondern wurde von sechs Armen herabgehoben.

Wieder eine kurze Pause, darauf neues Locken zum Tanzen, neues Singen und Klopfen und diesmal bestiegen beide Schwestern den Tisch. Sie führten eine förmliche Pantomime auf, von einer Naturwahrheit, einer Lebendigseit, von einem dramatischen Interesse, wie sie mir noch kaum je auf einer Bühne entgegengetreten sind. Maria Naphaela warb um Liebe, Julia lehnte ab. Bat die eine zärtlich, so wurde die andere schwankend und weich, wollte jene nun ihres Bortheils wahrnehmen und ungestüm werden, so begann diese zu schwollen und wandte sich verletzt ab. Die eine wollte

haschen, die andere entschlüpfte mit einer leichten Wendung; die eine wollte überwältigen, die andere fuhr erschrocken zurück. So währte dieses wunderbar ausdrucksvolle Spiel mit tausend Abwechselungen eine gute Weile, dis die Beiden sich in die Arme sanken und Hand in Hand vom Tische auf den Boden sprangen.

Nun steckte die allgemeine Erregung auch die Mutter der beiden Mädchen an und sie begann auf dem Fußboden einige Tanzbewegungen auszuführen. Kaum wurde dies bemerkt, als Alles unter tollem Gelächter und Händeklatschen auf sie eindrang und sie im Nu auf den Tisch gehoben war. Sie sträubte sich wol ein wenig und wollte wieder hinunter, allein es half ihr nichts, sie mußte tanzen. Sie that es auch, ansangs etwas besangen, später selbstwergessener, und je länger sie tanzte, umso mehr wich das Alter von ihr, umso reicher sam Jugendverklärung über sie. Die am meisten sangen und jauchzten und stampsten, waren ihre Töchter. Sie schienen ganz toll vor Stolz und Freude, daß ihre Mutter es im Fandangotanzen noch mit allen jungen Gaditanerinen auf= nehmen konnte.

Wer zählt die Stunden, wenn man glücklich ift? Der Zeiger auf der großen Bauernuhr rückte weiter, wir bemerkten es nicht; die Sonne sank tiefer und tiefer, wir hatten kein Auge dafür; vor dem Fenster standen der Mayoral und die Negerin und einige vom Lärm herbeigelockte Zigeunerkinder und grinsten selig in die Stude herein; der Wirth goß aus seiner behexten Guitarre eine heiße Melodie nach der andern über uns aus, die Männer waren schon heiser vom Singen, die Weider hatten schon geschwollene Hände vom Alatschen,

bie Kleider und Mantillas hingen den Mädchen schon in Fetzen vom Leibe, da die rasenden Zuschauer ihnen nach jedem Tanze große Stücke Stoff aus den Kleidern herausgerissen und sich an die Brust gesteckt hatten, die beiden Schwestern und ihre Freundin und die Alte aber tanzten noch immer und die Frau des Pupilero hätte es vielleicht auch versucht, wenn sie nicht zu dick gewesen wäre und zu viel Wein gestrunken hätte.

Endlich wurde es Abend und in die Stube zog Dunkelsheit ein und die Tänzerinen begannen zu klagen, daß sie erschöpft seien. Jetzt erst legte der Wirth die Guitarre hin und umarmte die sich sträubenden Mädchen eins nach dem andern, ein Beispiel, das wir Alle jubelnd nachahmten. Noch etwa eine Stunde lang blieben wir in der Posada, Manzanilla trinkend und ein blos aus Seeprodukten: Muscheln, Hummern, Fischen, bestehendes Mahl verzehrend, dann spannte der Mayoral an und heimwärts gings in lustiger Fahrt.

Wie wir auf der weißen Landstraße dahinfuhren, hatten wir den Ausblick auf die ganze Unendlichkeit des atlantischen Dzeans. Am Himmel stand schon der Mond, in der Ferne sahen wir silberglänzende Segel über den Meeresspiegel gleiten, die Stadt vor uns, in rothes Abendlicht gehüllt, schien gleich einer Lotosblume aus der See hervorzublühen. Vom Wasser her wehte ein nach der Hiße des Tages doppelt wolthuendes fühles Lüftchen und uns zur Seite grollte die Brandung, die mit der steigenden Flut lauter und donnernder wurde. Wir athmeten eine Luft, die aus Salzduft und Blumensgerüchen zusammengesetzt schien. Im Innern des Wagensschnarchten der Pupilero und seine Frau, vom Weine und

ber Aufregung überwältigt; ber Fuhrmann hing mübe am Wagenschlag und war einigemale in Gesahr hinabzufallen; die Alte lehnte in der Ecke und blickte nach dem Monde, nur ich war voll wach; in meinen Ohren schwirrte und summte noch immer die Guitarre und der Zauber des Moments drang auf alle meine Sinne ein. Maria Raphaela saß an meine Seite gepreßt und lehnte ihren schönen Kopf auf meine Schulter, daß ihr warmer Athem mir fortwährend über's Gesicht wegstrich; gegenüber aber hatte ich Julia, deren schwermüthiges Auge unverwandt an dem meinen hing.

Daß Fahrten wie diese nicht ewig währen können!





## Der Simmelfahrtstag in Sevilla.



ie Straße, die von Cádiz nach Jerez de la Frontera führt, ist die schönste von Spanien und eine der schönsten von Europa. Sie ist in ihrer ganzen

Länge nivellirt wie eine Eisenbahn; kleine Hügel durchbricht sie in Einschnitten, Bodensenkungen übersteigt sie mit gemauerten Biadukten und zu beiden Seiten wird sie von einer Balustrade begleitet, die eine etwa drei Fuß hohe fortlausende steinerne Arkade darstellt. Das Land, welches diese luxuriöse Straße durchzieht, ist öde und unfruchtbar. Rechts und links behnen sich Salinenanlagen aus und das Auge sieht nichts als die seichten Teiche, in denen das Meerwasser verdampst wird, und neben ihnen hohe Phramiden aus dem gewonnenen Salze, die in der Sonnenglut mit blendendem Glanze gligern und sunkeln. Allein in dem Maße, wie man sich Jerez nähert, wird die Landschaft lebendiger, die Begetation reicher, die

Salinen und Salzsümpfe verschwinden und zuletzt fährt man durch die üppigen Weingärten dahin, in welchen der föstliche "Sherry", dieser noch unentthronte Lieblingswein der Engsländer, wächst.

Jerez ist eine Art englischer Enclave mitten in Andalusien. Auf den Straßen hört man ebensoviel englisch wie spanisch. die Bevölkerung besteht zum ansehnlichen Theil aus englischen Weinhändlern und auch die wolhabenderen Eingeborenen leben während der Season gewöhnlich in London, wo sie Häuser und Geschäftsfirmen haben. Wäre nicht die hohe Balme auf dem "Baseo" (Bromenade) und der maurische Alcazar mit seinen verfallenen vierectigen Zinnenthürmen, man bächte gar nicht daran, daß man sich in Spanien be-Nachdem ich in der "Bodega" (Weinmagazin, befindet. benn Keller gibt es hier nicht) des freundlichen Don Bedro Gonzales ein Glas von feinem uralten "Tio Bepe" und "Soleras" getrunken hatte, war ich mit dem Interessantesten. was Jerez zu bieten vermag, bekannt geworden und ich verließ am zweiten Tage die Stadt, um nach Sevilla weiterzuziehen.

Ich habe schon die Copla zitirt, die von Sevilla singt:

"Qui no ha visto a Sevilla, No ha visto maravilla!"

"Wer Sevilla nicht gesehen, der hat ein Wunder nicht gesehen." Und in der That, ein Wunder ist diese Stadt mit ihrer alten Zinnenmauer, den blühenden geheimnisvollen Gärten ihres Alcazars, ihrer Kathedrale, welche größer ist als St. Peter in Rom, und ihrer Giralda, dem herrlichen 320 Fuß hohen viereckigen Maurenthurm aus bunten Ziegeln, von dem die Legende erzählt, daß ihn bei einem Nordau, Kulturstudien. II.

Erdbeben, welches im sechzehnten Jahrhundert stattfand, die zwei Schukheiligen von Sevilla. Justa und Rufing, vom Boden erhoben und so lange in der Luft hielten, bis die Erschütterungen vorüber waren und fie ihn wieder in Sicherheit zurückstellen konnten. Weich und warm umschmeichelt uns hier die Luft, die mit den Wolgerüchen zahlloser Orangen= gärten geschwängert ist; mit schwachem Gefälle und lang= samer Strömung flieft der Guadalauivir vorüber, als wäre es ihm leid, sich von ber schönen Stadt loszureifen; in den engen, alten Straßen herrschen fühle Schatten, in denen sich die ewig heitern Bewohner zigarettenrauchend und scherzend von früh bis svät ergeben: Sevilla hat keine Promenade. wo die vornehme Welt lustwandelt, sondern eine Gasse, welche als Corso dient; das ist die gewundene Calle de las Sierpes (Schlangengasse), gewöhnlich kurzweg Sierpes genannt, die von der Blaza de la Constitucion bis zur Blaza del Duque führt; hier liegen die Cafés, die besten Hotels, die schönsten Läden, die Clubs, die Bost; Wagen und Reiter sind bier nicht zugelassen, blos der Wasserverfäufer und der Gemüseund Obsthändler darf seinen Gel durchtreiben; jede halbe Stunde wird das reine, ebene Pflafter mit Baffer begoffen und während der heißen Stunden des Tages find Leinwand= fegel quer über die ganze Straße gezogen, um die Sonnen= strahlen von ihr abzuhalten. Die Alameda de Hercules, einst der Corso von Sevilla, ist nun vernachlässigt und verfallen und die gute Gesellschaft hat sie für die Sierpes aufgegeben. wo man zu allen Stunden des Tages die schönsten Frauen und die stolzesten Männer, die reichsten Mantillas und die elegantesten Capas Andalusiens trifft. Hier und in allen

andern Gassen steht ein altes, historisches Saus neben dem Ueber ihren Eingangspforten sind Wappen verschwundener Geschlechter und arabische Inschriften sichtbar. die nur zum Theil entfernt wurden. In den marmor= gepflafterten Batios machfen Drangenbäume und Myrthen, die großentheils noch von den Mauren gepflanzt wurden. Ihr Andenken und das Beters des Graufamen beherrscht noch immer die Stadt, in der es kaum eine Familie geben dürfte, die nicht maurisches und jüdisches Blut in den Abern Der "goldene Thurm" am Guadalquivir hat die hätte. Schäte Beters bes Graufamen verwahrt; bas haus in ber Nähe der Kathedrale, deffen Façade in der Höhe des erften Stocks in einer Nische das wunderliche alte Steinbild schmückt. bas einen Mann mit einem Strick um den Hals barftellt. verewigt das Andenken an einen der hübschesten Züge aus bem Leben dieses widerspruchsvollen Königs. Er hatte die Bekanntschaft eines gemeinen Kohlenbrenners gemacht und an seinem natürlichen Verstande und Wit solches Wolgefallen gefunden, daß er ihn zum Polizeimeister von Sevilla ernannte. Eines Abends war der König zu einer Geliebten gegangen und von deren Gatten bei ihr überrascht worden. Der Könia hatte ihn getöbtet und war ruhig in seinen Balaft zurück-Man fand den Leichnam und erhob ein wildes Geschrei nach dem Mörder, da der Getödtete ein angesehener Mann war. Beter ber Grausame ließ seinen Polizeimeister rufen und fragte ihn, ob er von dem begangenen Morde Aenntniß habe. "Ja, Herr", antwortete der ehemalige Rohlenbrenner. "Haft Du Dich schon des Mörders bemächtigt?" "Nein, Herr." "Und weißt Du nicht, was Deine Pflicht ift?"

"Gewiß, Herr, und ich werde sie erfüllen." "Ei, ei", lächelte ber König höhnisch, "Du sprichst sehr zuversichtlich. Weißt Du denn, wer der Mörder ist?" "Roch nicht, Serr, aber ich mache mich anheischig, binnen drei Tagen seinen Hals in der Schlinge zu haben, widrigenfalls mein eigener Kopf verwirkt sei." "Topp", sagte der König, "binnen drei Tagen hat der Mörder den Strick um den Hals oder Du gehst selbst zum Galgen." Nach drei Tagen tam der Polizeimeister zum König und sprach: "Herr, ich habe den Mörder." "So, so?" "Und er hat den Strick um den Hals." "Gi?" der König die Gnade haben will, mir zu folgen, so wird er fich selbst davon überzeugen." Der König ging sehr auf= geräumt mit dem Kohlenbrenner, der ihn in den Vorsaal führte, hier von einem Gegenstande, der verhüllt in der Ece stand, den Vorhang wegriß und dem König — seine eigene Büste mit dem Strick um den Hals zeigte. Der König wurde einen Augenblick lang unmuthig, dann aber reichte er dem Polizeimeister die Hand, dankte ihm für seine Unerschrocken= heit, that Kirchenbuße und befahl, daß das Steinbild zum ewigen Andenken am Hause des Ermordeten angebracht werde, wo es noch heute zu sehen ist.

Der Alcazar von Sevilla, die Residenz seiner maurischen Könige, ist so prächtig und so wolerhalten wie die Alhambra selbst. Schon die hohe Eingangspforte mit dem Huseisens bogen und dem alabasternen Spizenwert und den Thorsstügeln aus Holzmosaik ist ein Juwel an Schönheit und ein Iuwel ist jedes einzelne der Gemächer mit ihren Marmors und Mosaiksußden, ihren Gewölben, die bald mit Stalaktiten behängt sind, bald aus vergoldetem und überreich geschnitztem

Holzactäfel bestehen, und ihren Wänden, die bis zur Decke binan mit vielfarbigen Azulejos bekleidet sind, auf welchen sich das Wappen der Könige von Sevilla (in goldenem Feld ein rechter Schrägbalten, blau, ber oben und unten von einem Löwenrachen gehalten wird und in Gold die arabische Inschrift träat: "Nur Gott ist Gott und Mohamed sein Prophet") tausendfach wiederholt. Die Alhambra hat nichts, was dem großen Babefaal im Acazar an die Seite gestellt Ueber dem weiten Raum wölbt sich eine werden kann. Rubvel, beren bickes Mauerwerk nur an wenigen Stellen von kleinen Deffnungen in der Form von Sternen durchbrochen ist, welche mit rothem Glase geschlossen sind. Der Tag scheint also in diesen geheimnisvollen Raum, den ein diskretes Halbdunkel füllt, nur in Geftalt schwach glimmender rother Sterne herein. Die Mitte des Saales nimmt ein weites, seichtes Marmorbecken ein, zu dem man auf Stufen hinabsteigt. In den Ecken sind durchbrochene Steinplatten in den Boden eingelassen, durch die aus unterirdischen Räumen wolriechende Dämpfe in den Babesaal aufstiegen. schwelgten die verweichlichten letzten Maurenkönige mit den Schönen ihres Harems. bis das Schwert des heiligen Ferdinand - es liegt noch im Dome zu Sevilla - sie über die Schwelle dieses üppigen Gemachs jagte, das bis dahin nie der Fuß eines andern Mannes als des Königs betreten hatte.

Kaum eine Woche nach meiner Anfunft in Sevilla fand bas Himmelfahrtsfest statt. Man hatte mir gesagt, daß die Stadt — mit Barcelona und Cartagena — eine der Hochswarten des religiösen und politischen Radikalismus auf der iberischen Halbinsel sei, allein ich muß trothem sagen, daß ich das erwähnte Kirchensest nirgends mit so viel Komp, so tieser Inbrunst und einem so großartigen äußern Apparat habe seiern gesehen wie gerade hier.

Manchen Tag vorher war mit den Vorbereitungen zur festlichen Ausschmückung der Stadt begonnen worden und am Mittwochabend zeigte sie sich bereits in ihrem vollen Reiertagsstaate. Es gibt Städte, die, wenn sie sich schmücken. so aussehen wie Taglöhner im Sonntagsfleid: zu ihren Fabritschlöten und fahlen Miethkasernen passen Guirlanden und Flaggen wie Handschuhe auf die groben Fäufte eines Holzspalters: andere dagegen gleichen auch in ihrer Alltags= tracht einer Königin in Strakentoilette und wenn sie ein Festgewand anlegen, so ist es, als hätten sie einen Hermelin= mantel über die ftolzen Schultern geworfen und eine Krone auf das vornehme Haupt gesetzt. Sevilla ist eine von diesen hoheitsvollen Städten; immer ift ein eigener Schmelz von Festlichkeit über sie ausgegossen, bei dieser Gelegenheit aber fonnte man sich in den Hallen eines Herrschervalastes alauben. der für ein Krönungsbanket ausgeschmückt ist. Sierpes, die unregelmäßige Blaza de San Francisco, die Calle Genova, Escobas und die übrigen Straffen, die vom San Fernandoplate zur Kathebrale führen, boten einen wunderbaren Anblick dar. Die Fronten der meisten Häuser bedeckte vom Rranggesimse bis zum Strafenpflafter berab ein Ueberzug von kostbaren Stoffen, meift rother Seiden= bamast, in manchen Fällen weiße Seibe, ja sogar Spiten. Nach der bescheidensten Schätzung repräsentirten die herrlichen Gewebe, welche zur Ausschmückung der Façaden verwendet

wurden, nur an den wenigsten Saufern eine kleinere Summe als 4-5000 Mark, an manchen aber wol das Zehnfache dieses Betrags. Das ist nebenbei ein kleines Beispiel des Reichthums der alten andalusischen Familien. Der Goldstrom, der breit und mächtig zwei Jahrhunderte lang aus Amerika nach Spanien flok, hat die Edelhöfe und Raufmannshäuser zum Neberquellen mit Schäten gefüllt und zwei weitere Jahr= hunderte innerer und äußerer Kriege, fiskalischer Aussaugung und allgemeinen wirthschaftlichen Niederganges fonnten die angehäuften Reichthümer nicht ganz erschöpfen. Noch immer sieht man Bäuerinen aus der Sierra mit einem schweren Goldgürtel, einem Strang echter Perlen um den Hals und einer Mantilla aus Brabanter Seidenspiten zur Feria (Jahrmarkt) kommen; die vornehmen andalusischen und kastilischen Damen erwecken noch immer in Paris Neid und Bewunderung mit ihrem ererbten Familienschmucke, der schon auf den Hoffesten der Philippe in Madrid geglänzt hat, und einfache Bürgerfamilien von Sevilla bewahren in einer Kammer ihres Hauses Hunderte von Geviertmetern der schwersten Seide oder reichgewirkten Goldbrokats, die an den Hauptfesten der Christenheit zur größern Ehre Gottes und seiner heiligen Kirche mit silbernen Rägeln, goldenem Schnurwerk und feinem Ebenholz-Gestänge an der Außenseite des Hauses befestigt werben.

An diesem Mittwochabend waren alle Läden geschlossen und eine dichte Menge tummelte sich in den geschmückten Straßen, die Draperien bewundernd oder kritistirend. In den bunten Gruppen sah man den von dem reichlichen Dels und Olivengenuß seist gemästeten Bauer der Guadalquivirs

ebene, den Borstadt-Dandy mit kurzem, schwarzem Tuchrock. blendend weißem, gesticktem Semde und rother Kaja um die Mitte, die pikante Cigarrera (Zigarrenarbeiterin), den phantastisch herausgeputten Gitano aus Triana und ab und zu einen erbärmlich aussehenden zerlumpten Soldaten, der in dieser Umgebung so aussah wie der Bettler Lazarus in der Halle des tafelnden Reichen. Mit Einbruch der Nacht strömte diese ganze Menge vor das Anuntamiento (Rathbaus), wo man ein Keuerwerk abbrannte, dessen jede einzelne Rakete und Leuchtfugel vom dankbaren Bublikum mit einem immensen Jubel begrüft wurde. Rugleich entzündeten sich in den meisten Kenstern Lämpchen und Kerzen, die öffentlichen Monumente wurden illuminirt, den Alcazar, den Erzbischofspalast und die Giralda überglühten farbige bengalische Feuer mit feltsamem Lichte, die Seidenstoffe und Goldschnüre der Häuser= Draperien flimmerten und glitzerten im Spiele der Kerzen= und Gasflammen und in das fünstliche Licht mischte der Vollmond seinen bläulichen Glanz. Das ganze Bild glich mehr einer prächtigen Balletdekoration der Pariser großen Oper als solider, greifbarer Wirklichkeit.

Am Donnerstagsmorgen verkündete anhaltendes Glockensgeläute von allen Kirchthürmen den Andruch des "dia de la ascension". Seit fünf Uhr früh drängte sich die Bevölkerung in die Kirchen, wo mit dem ersten Tageslichte an allen Altären das Zeledriren von Messen begann. Um acht Uhr setzte sich die große Prozession von der Kathedrale aus in Bewegung. Die Sonne brannte schon mit afrikanischer Glut herab, das Straßenpflaster flammte, die Mauern der Häuser hauchten Backofenhitze aus; dennoch waren alle Straßen, durch welche

bie Prozession zu ziehen hatte, mit Gläubigen und Neugierigen gefüllt, die stundenlang entblößten Hauptes und meist im Staube knieend den Zug erwarteten. Diese ausopferungsvolle Resignation war umso bemerkenswerther, als die Spanier sonst eine dem Fremden lächerlich scheinende Angst vor den Sonnenstrahlen zeigen und oft die komischesten strategischen Bewegungen, lange Lavirungen und mannigkache Umwege aussühren, um nicht eine fünf Schritt breite Straße kreuzen zu müssen, die eben vom Sonnenlicht überflutet ist.

Alle Balkone waren mit Damen besetzt, die sich die Zeit mit lebhaftem Fächerspiel und munterm Plaudern verkürzten. Ich weiß nicht, was schöner war: die üppigen Arabesken des rothen Damasts, der die Häuser schmückte, oder die südlichen Blumen, welche die Balkone einfaßten, oder die Mädchenstöpfe mit Glutaugen, eingerahmt von der festlichen weißen Spitzenmantille, die hinter den grünen Blättern und farbigen Blüthen hervorlugten.

Die Prozession eröffnete eine Abtheilung schwerer Kavalerie in schreiender, schnurenbehängter und gleißender Uniform; die Provinz- und Stadtbehörden folgten, dann kam die Geistlichkeit, voran die jungen, stattlichen Kleriker, dann die seistlichkeit, voran die jungen, stattlichen Kleriker, dann die seistlich Pfarrer und Domherren, zuletzt der Erzbischof unter einem goldenen Baldachin, an dessen vier Stangenspitzen große Straußensfedern nickten. Unter diesen Gestalten können Zubaran und Herrera nicht die Borbisder für ihre magern, pergamentenen, sinstern Heiligen mit den wahnwitzigen, sieberglühenden Augen gesunden haben. Diese wolgenährten, fast paußbäckigen Gesichter athmeten Lebenssuft und Weltfreudigkeit; in diesen Augen wohnten Schelmerei und Uebermuth. Die Geistlichen schritten

in unbefümmerter Behaalichkeit dahin: sie trugen ihre mit Goldstickereien und Ebelfteinen überladenen Gemander mit der leichten Eleganz und Freiheit, mit der ein auter erster Tenor auf der Bühne sein Edelmanns - Wamms träat: sie aaben sich nicht die Mühe, Würde, Gravität oder Andacht zu heucheln, gingen nicht in abgemessenem Stelzenschritt und schlugen die Augen nicht nieder, sondern plauderten munter mit einander, musterten im Vorübergeben neugierig die Frauen. die von den Balkonen auf sie hinabblickten, und sandten sogar beitere Grüße hinauf, wenn sie unter einer Mantilla ein reizendes Beichtfind erkannten. Dieser Mangel an andächtiger Sammlung bei den Geistlichen schien aber bei der Menge durchaus kein Aergerniß zu erregen. Die knieenden Zuschauer zu beiden Seiten bes Bugs blieben ernft und feierlich geftimmt, die Perlen des Rosenkranzes rollten unaufhörlich zwischen den Fingern und die Lippen murmelten emfig ungezählte Paternoster und Ave Marias. Den Gegenstand der allgemeinen Aufmerkamkeit bildeten übrigens weniger die Geiftlichen als die Schätze der Kathedrale, die im Umgange mitgetragen Da war ein Reliquienkasten, bessen haselnukaroke Diamanten im Sonnenglanze funkelten; ba war bas Banner. das dem heiligen König Ferdinand voranflatterte, als er nach der Bertreibung der Mauren in das eroberte Sevilla einzog, und da war endlich die sogenannte "Custodia", ein ungeheures Runftwerk aus Silber, fast zwei Klafter hoch und so schwer. daß sechzehn herkulische "Gallegos" (Galizier, die in Spanien dieselbe Rolle spielen wie die Auvergnaten in Frankreich und die Irländer in England) unter seiner Last keuchten. Die Custodia stellt einen Aupvelbau mit vielen Stockwerken und

Nischen dar, in welchen zahllose reizend ziselirte Heiligensstatuetten, gleichsalls aus Silber, stehen, während zu unterst in einem offenen, säulengetragenen Raume das Christfindlein sitzt.

Der Umzug nahm ungefähr anderthalb Stunden in Anspruch. In dem Mage, wie die Sonne höher stieg und die Site drückender wurde, beschleunigte die Prozession ihre Schritte und ihre Rücksehr nach dem fühlen Patio de los naranjes (Drangenhof) neben der Kathedrale erfolgte in einem gelinden Trabe, der den Trägern der Custodia den Athem Gegen halb zehn Uhr war Alles vorüber: die Calle raubte. Genova zeigte wieder ihre gewöhnliche Ausgestorbenheit, über die Balkone, von denen die Mädchenköpfe verschwunden waren. fielen wieder die buntgestreiften grellfarbigen "Berfianos" herab, mit Schellengebimmel trampelten die Esel der Aguadores durch die sonnenglühenden Gassen und wenn sie ihr Treiber einen Augenblick lang stehen ließ, fraßen sie mit un= ehrerbietiger Genäschigkeit die duftenden Feldblumen, welche fromme Hände am frühen Morgen auf die Wege der Prozeffion gestreut hatten.

Um vier Uhr Nachmittags erwachte die schlummernde Stadt zu frischem Leben. Die ganze Bevölkerung war wieder auf den Beinen und begab sich in endlosem Zuge nach der Plaza de Toros (Arena für Stiergesechte), wo ein großeartiger Stierkamps stattsinden sollte. Provinzstädte, selbst die größten, sind nicht so glücklich, das ganze Jahr "corridas" zu haben; diesen Luzus kann sich nur Madrid bezahlen. Neberall anders ist die Corrida ein Regal der großen Festztage. Man weiß dann aber auch die seltene Festgabe zu schätzen. Alt und Jung eilt zu dem Schauspiele und wer

nicht durch Krankheit ans Lager gefesselt ist, den findet die fünfte Stunde gewiß im weiten Zirkus, dessen Dimensionen darauf berechnet sind, die ganze Bevölkerung der Stadt fassen zu können.

Die Blaza de Toros von Sevilla, obwol eine der größten in gang Spanien, war bei biefer Belegenheit bis auf den letten Plat gefüllt. Sie bot einen Anblick, den man nicht vergessen kann, wenn man ihn einmal gesehen hat. Die eine Hälfte bes Zirkus war im Schatten, auf der andern Hälfte brütete die Sonnenglut. Unter dem Himmel Spaniens und an einem Maitage bedeutet Licht und Schatten nicht dasselbe wie in den nördlicheren Breiten. Der Schatten ist hier ein schwarzer Abgrund und das Licht eine blendende Flamme. In dieser weißglühenden Flamme aber funkelten wie Figuren von limousinischem Email die gelben, grünen, rothen und blauen Kleider der Frauen aus dem Volke und fuhren gleich den sprühenden Funken eines Feuerwerks die unabläffig geschwungenen zehntausend Fächer aus grellfarbigem Bapier hin und her, die am Eingange des Zirkus um zwei Cuartos (etwa 5 Pfennia) das Stück verkauft werden und mit benen alle Zuschauer auf der Sonnenseite versehen sind. Die Umfassungen des freisrunden Zirfus ist an einer Stelle beschädigt; fie wurde vor siebzig Inhren von einem heftigen Sturm in der Breite von etwa zehn Klaftern demolirt und ist — nach spanischer Gewohnheit — nie wieder ausgebessert worden. Durch diese Bresche erblickt man die bunte Giralda, die schlank und hoch wie eine Palme gen himmel strebt. Während des Schauspiels zog ein schweres Ungewitter herauf. Eine schwarze Wolfe bedeckte den Himmel und bildete einen

wunderbaren Hintergrund, von dem sich die rothe Giralda und der massige Zirkus mit unvergleichlichem Effette abhob.

Das Stiergefecht war ein glänzendes. Der große Lagartijo und der elegante Frascuelo waren die Espadas und die Stiere von besonderer Tüchtigkeit. Allein der Wolken= bruch, der sich gegen sieben Uhr über die Stadt ergoß, zwang die Cuadrillas, den Zirkus zu verlassen und von den sechs Stieren, die nach dem Programme getöbtet werden sollten, fam zur großen Unzufriedenheit des Publifums einer mit dem Leben davon. Das Unwetter ging übrigens so schnell vorüber, wie es gekommen war, und ein duftiger, wonnesam fühler, sternenheller und mondbeglänzter Abend beschloß den In der Calle Sierves woaten bis lange nach Mitternacht elegante Spaziergänger auf und nieder, im Vorübergehen mit den Damen tiefe Blicke austauschend und ihnen Liebesworte zuflüfternd. In Triana tonte in allen Posadas die schwirrende Guitarre und zur Copla des Gitano tanzten junge Mädchen unermüdlich den Fandango und Habanero. In den schweigenden, dämmrigen Nebengassen prefte mancher Jüngling die brennende Stirne an die kalten Gisenstäbe des Fenstergitters, hinter dem ein ängstliches Mädchen stand und den leidenschaftlichen Worten des Werbers lauschte. Am nächsten Morgen aber wurden in Triana und auch in den stillen Nebengassen diesseits des Guadalquivir einige Leichen mit einem Messer im Herzen aufgelesen. So enden in An= dalusien die freudenreichen Festtage der Kirche!

Am zweitnächsten Abend ging ich in die Kathedrale, um den "Tanz der Seises" zu sehen. Diese durch die ganze katholische Welt berühmte Schaustellung findet in der Kathedrale zu Sevilla breimal jährlich, nach bem Himmelsahrtstage, nach Weihnachten und Ostern, allabendlich eine Woche hindurch statt. Im vorigen Jahrhundert geschah es, daß der Tanz der Seises in Rom als eine unschickliche und possenhafte Handlung denunzirt wurde und der Papst die Fortsetzung der uralten Gepflogenheit untersagte. Da sandte der damalige Erzbischof von Sevilla seine Seises nach Rom und ließ sie vor dem heiligen Vater ihren Tanz aufführen, der jenen so rührte, daß er in Thränen ausbrach und in einer eigenen Bulle den "daile de dos Seises" als gottgefällige Uebung rühmte und für ewige Zeiten gestattete.

Durch den Batio de los Naranies, den wunderschönen maurischen Hof mit Arkaden und Springbrunnen und voll von Drangenbäumen, der ehedem zu einer Moschee gehörte und jetzt an die Kathedrale stößt, führt der Haupteingang zu dieser. Man tritt durch eine Pforte, über welcher ein aus= aestopftes Krokobil, das Geschenk irgend eines mittelalterlichen afrikanischen Botentaten, an einer Kette hängt, und steht nun in der ungeheuern, 625 Fuß langen und 250 Fuß breiten Kirche, die, außen durch eine angeklebte stilwidrige und aeschmacklose Renaissance-Façade schmählich entstellt, sich innen als ein reingothisches Monument präfentirt. In den zahl= losen Rapellen, die einen Kranz um die ganze Kirche bilden, hängen Gemälde von Murillo, Cano und Zurbaran, die hundert Altäre glänzen von Gold und Edelsteinen, die von ben himmelhohen Gewölben niederhängenden Ampeln sind aus Silber, in der "königlichen Kapelle" liegt in einem gläsernen Sarge die Leiche des heiligen Ferdinand, angethan in eine prächtige Ruftung aus damaszirtem Stahl, sämmtliche Fenster

sind mit reichen Glasmalereien gefüllt, durch welche das Sonnenlicht gedämpft und zauberisch getönt ins Innere der Kirche dringt.

Im Trascoro, den ein reich gearbeitetes Gitter rings abschließt, saßen an jenem Abende in den Chorftühlen etwa dreißig Mönche mit Streichinstrumenten und an dem schönen gothischen Psalterium stand ein Mönch, der der Kapellmeister dieses Orchesters war. In diesem Theile der Kirche herrschte bereits tiefes Dunkel, das nur durch die im Trascoro brennenden Wachsferzen aufgehellt wurde. Um das Gitter sammelte sich allmälig eine zahlreiche Menschenmenge, welche die Hände faltend auf die Steinplatten niederkniete und in dieser Stellung, den Kopf nach dem Trascoro gewendet, der kommenden Dinge harrte. Um halb sieben Uhr öffnete sich die schwere Eichen= vforte im Hintergrunde des Trascoro und unter Vorantritt eines Mönchs fam ein Zug von etwa zwanzig Chorknaben herein. Es waren durchaus schöne und wolgestaltete Kinder, das jüngste vier, das älteste zehn Jahre alt, und alle in die Tracht der Bagen aus dem sechzehnten Jahrhundert gekleidet. Sie trugen weiße Atlasschuhe mit Schleifen, weiße Seibenstrümpfe, Kniehosen und Wämmser mit Schlitärmeln aus weißem und rothem längsgestreiftem Atlas, Achselschleifen mit lang herabhängenden Bändern in benselben Farben und einen rothen Sammthut mit langer Straußenfeber. Sie stellten sich nach der Größe geordnet in zwei Reihen einander gegenüber auf und nun begann das Orchester eine suße, melodiose, einfache Musik zu spielen, die wie Sphärenklang durch den weiten, dunkelnden Dom zog. Nachdem dies Konzert eine Weile gedauert hatte, hoben die Chorknaben

einen Gesana zum Lobe Christi an, der sich ebenfalls in den einfachsten Abnthmen bewegte, aber von wunderbar einschmeichelndem und rührendem Wolflang war. Während die Seises mit ihren klaren, innigen Kinderstimmen sangen, führten sie eine Art langsamen und feierlichen Menuetts auf. vortretend, sich vor einander tief verneigend, auf den Plat zurückfehrend, dann rechts und links hervorgehend, die Bläte mit einander und mit dem Gegenüber vertauschend, wobei bas Lied immer fortging und die Mönche ihre unaussprechlich füße Begleitung dazu geigten. Die schönen, unschuldigen Kinder in der bildhübschen Tracht, ihre anmuthigen Tanzschritte und zierlichen Verneigungen, die in Halbdunkel gehüllten geigenden Mönche, der unbestimmte Schein der wenigen Wachsterzen, die ergreifende Musik und der rührende Gesang, dazu der weite Dom, den die Schatten des Abends erfüllten und dessen Mauern und Wölbungen ins Unendliche hinausgerückt schienen, das Alles wirkte überwältigend auf das Gemüth; es blieb benn auch kein Auge trocken und die Mönche und Seises endeten ihr Beigenspiel und ihren Gesang und Tanz nach einer halben Stunde unter dem allgemeinen Schluchzen der Gläubigen, die dann noch eine Beile in religiöser Verzückung in der dunkel gewordenen Kathedrale zurückblieben.





## Spanische Bigeuner.



ine bekannte spanische Copla sagt:

"Para cantares Madrid, Para dineros la Habana, Para jardines Valencia, Para gitanos Triana."

"Gefänge hat Madrid und Gelb hat die Habana, Gärten hat Valencia und Zigeuner Triana", und in der That gibt es vielleicht in ganz Europa, selbst die Städte Siebenbürgens und der Walachei und Moskau nicht ausgenommen, keinen zweiten Ort, wo sich das braune Volk in solcher Menge zusammenkände wie in Triana, der weitläufigen Vorstadt von Sevilla, die jenseits des Guadalquivir liegt und zu der man durch ein stattliches altes Stadtthor und über eine eiserne Brücke gelangt. Die Zigeuner bilden übrigens nicht blos in Triana, sondern im ganzen Süden Spaniens einen sehr

22

wesentlichen, besonders in die Augen springenden Bestandtheil ber Bevölkerung. Das ift einer ber Züge, die Spanien mit Ungarn gemein hat. Spanien und Ungarn sind die beiden Länder, wo die Rigeuner sich am wolsten fühlen, am luftigften vermehren und in größter Zahl schmarogen. Als die ge= beimnifvollen Fremdlinge aus dem Often gegen Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts zuerst in Europa erschienen, da verbreiteten sie sich wie mehr als ein Jahrtausend vorher die Ruden nach allen Himmelsaegenden und versuchten ihr Keil in allen Ländern und mit allen Bölfern; Deutschland war ihnen nicht zu bürftig, Schweden nicht zu kalt und England nicht zu ungaftfreundlich. Allein bald wurden sie aus dem ganzen Norden und Westen Europas theils ausgetrieben, theils spornten sie ihre kleinen Rößlein freiwillig weiter, um schöneren Himmel und bessere Menschen zu suchen, und nur kleine, verstreute Gruppen ihrer Stammesgenossen, die sich noch heute in England, in Standinavien und im Elfaß vorfinden. erinnern daran, daß auch diese Länder einst von dem menschlichen Heuschreckenzuge der Zigeuner überrannt worden waren.

Nach Spanien aber kamen sie, um es nicht wieder zu verlassen. Es wurde ihnen eine warme Heimat und sie selbst wurden bald spanischer als die Spanier selbst. Ströme, Berge, Weere und Wüsten waren ihnen auf jahrhundertelanger Wanderung kein Hinderniß gewesen, als sie sich von Hindostan ausgemacht hatten, um im unbekannten Westen vor dem Würgschwerte Tamarlangs Schutz zu sinden; wie dunkle Vögel waren sie zuletzt über die Phrenäen gestogen, wie braune Ottern hatten sie den Ebro übersetzt und immer weiter drängte sie noch der Wandertrieb oder die Abenteuerfreude. Als sie

aber am Fuße der "braunen" und der "schnceigen" Bergkette (Sierra morena und nevada) und an die Ufer des Guadalete. Guadalajara und Guadalquivir gelangt waren, als sich die vier Königreiche von Andalusien vor ihnen aufgethan hatten. da starb die Wanderlust in ihrem Herzen aus, der Wander= stab fiel aus den sich öffnenden Fingern zu Boden und ihre Füße schlugen Wurzel. Ueberkam sie eine Erinnerung an ihre längstverlassene Urheimat? Ich vermuthe es. Das Bild mußte ihnen bekannt scheinen und längstverstummte Saiten ihrer Seele wieder zu leisem Tönen bringen. Da war der unsagbar blaue, edelsteinreine Himmel, da war die flammende, nieverhüllte Sonne, da wehten hohe Palmen in der warmen Luft, da reiften die Feige, die Olive, die Orange und der Granatapfel und da waren fröhliche, sorglose Menschen mit einer Seele voll Gesang und einer allezeit offenen Hand. Sie zogen bis an die Felsen von Gibraltar: wol winkte ienseits des schmalen Wasserstreifens neues Land, aber es fiel ihnen nicht ein die Flut zu treuzen, deren schäumender Saum ihre nackten Füße babete, und die die Steppen Zentral= asiens und die große See in ihrer Wanderung für nichts geachtet hatten, hielten für immer inne vor der unbedeutenden Mecrenge.

Freigeister von Geburt und Philosophen aus Neigung fanden sich die Zigeuner sehr gut mit den spanischen Voruntheilen ab. Als die Juden und Mauren ausgetrieben wurden, da setzten sich die Zigeuner behaglich in die leergewordenen warmen Nester; als die Nachkommen jener Unglücklichen auf den Scheiterhausen verbrannt oder an der Garota (Drossessfange) erwürgt wurden, da lebten die Gitanos

in Frieden und Seliafeit. Verlangten die Berren vom heiligen Gerichte, daß jeder Vorübergebende vor den Kirchthuren den Sut abziehe, so knieten die Gitanos nieder: verlangten jenc. daß man vor Prozessionen im Staube niederfniee, so warfen sich die Gitanos der ganzen Länge nach bin und berührten mit der Stirne den Boden. Bas kostete es sie, in die Kirche zu gehen, wo es so fühl und duftig ist? den Bfarrer ehrfurchtsvoll zu grußen, der ihnen ab und zu eine kleine Münze oder einen Mund voll Wein schenkte? bei allen Brozessionen mitzulaufen, wo im Gedränge vielleicht ein Borschen unbemerkt Sande wechseln konnte? So waren sie die eifrigsten Söhne der Kirche und stellten kaum einen einzigen Mann au dem überzahlreichen Reterheere, das durch drei Jahr= hunderte seine Schwachgläubigkeit auf der Richtstatt zu buffen hatte, was aber nicht hindert, daß die Gitanos noch heute die übrigen Spanier im Gegensate zu sich selbst "eristianos" (Christen) nennen.

In Spanien ist der Zigeuner nicht verachtet wie in andern Ländern und selbst in Ungarn, wo er doch einen so wesentlichen Zug in der nationalen Physiognomie bildet; im Gegentheil, man fühlt eine Art Wolwollen und Werthschätzung für ihn. Der richtige Spanier ist auf seine Gitanos so stolz wie auf seine Orangenwälder, Maurenpaläste, Malerschulen und Silberminen, wie auf irgend ein anderes der Schönheitse wunder oder Absonderlichseiten, an denen die Halbinsel so reich ist. Der Zigeuner ist eigentlich der beste Typus des unverfälschten Andalusiers und dies wird im Lande willig anerkannt. Manche der Eigenschaften, die eben dem Andalusier seinen Sondercharakter geben, sind im Gitano noch schärfer

ausgeprägt als in jenem. Wer trägt die capa mit solcher malerischen Eleganz, mit solcher stolzen Ungezwungenheit, mit solcher herausfordernden Keckheit und Roketterie, furz mit folchem "salero", wie der Zigeuner? Wer handhabt die Navaja, das spike Cordobanermesser, mit so tödtlicher Sicherheit und Geschicklichkeit, wer reitet so berwegen, wer ist ein so wilder Einige der beften Stierkämpfer und be-Ragal wie er? rüchtigtesten Banditen waren Zigeuner und er ist überhaupt in Spanien ein gang anderer Bursche als der Rossedieb und Resselflicker, den wir auf unsern Jahrmärkten umherziehen sehen. Zwar sein Physikum ist dasselbe, der Mann dunkelbraun, mit vechschwarzem, leichtgefräuseltem Bart und Haar und einem verwilderten, duftern Gesicht, das Weib, namentlich so lange es jung ist, von einem wunderbar zarten gelblichen Tone, mit einer sammtenen Haut, üppigen Lippen, blendend weißen, großen, wolgesetten Zähnen und tiefdunkeln Augen, aus denen dem Fremden stets der feindliche, scheue, halb= verhüllte Blick eines oberflächlich gezähmten Waldthiers ent= gegenblitt; allein hier hört die Aehnlichkeit auf. Der spanische Zigeuner ist kein Kriecher, er demüthigt sich nicht für den Pfennig und leckt nicht die Hand, die den Stock über ihn Banz im Gegentheil; er ist stolz, hochfahrend, ichwinat. herrisch, zankfüchtig, gewaltthätig; er hat Launen und erwartet, daß man sich ihnen füge. Er gehabt sich wie ein verzärteltes Kind und das ift er auch in Andalusien.

Man beobachte ihn einmal, wenn er durch die Calle Sierpes, die vornehmste Straße von Sevilla, dahinschreitet. Er trägt gelbe Halbstiefeln, sammtene Hosen, eine kurze Tuchjacke, eine rothe Faja und ein keckes rundes Hütchen,

1.5

sein Gang ist herausfordernd, seine Bewegung übermüthig. Alle Welt wendet mit Wolgefallen den Kopf nach ihm. Junge Gecken (sietemesinos, Siebenmonatkinder, nennt man sie sehr charakteristisch auf Spanisch) lassen sich von ihm den genialen Wurf der Capa beibringen. Die verwegensten Rausbolde nehmen bei ihm Unterricht im Messerkampse. Die Söhne der reichsten und stolzesten Häuser bewerden sich um ein Lächeln und um einen Blick der jungen Gitana, deren frische Blüthe übrigens kaum je von einem andern als einem Stammesgenossen gepflückt wird.

Dazu noch ihre letzte und interessanteste Eigenthümlichsteit: sie sind in Andalusien wie in Ungarn die Träger und Berwahrer des ganzen Schatzes der Nationalmusik. In Ungarn hat der Zigeuner sich zur Fiedel und zum Zhmbal gewendet, der spanische Gitano hat die Guitarre und das Tamburin adoptirt und er ist auf diesen untergeordneten Instrumenten ebenso groß, ebenso unübertresslich, wie sein ungarischer Bruder auf den höher entwickelten und anspruchspolleren.

Der Gitano singt die copla und spielt die jota am besten, wie die Gitana den Fandango am schönsten und außdrucksvollsten tanzt. Aber es ist keineswegs leicht, sich den Genuß des Gitanogesanges und Gitanatanzes zu versichaffen. An öffentliche Produktionen um Geld oder Geschenke ist nicht zu denken und zu ihren intimen Unterhaltungen gelangt man nicht ungeladen. Doch wenn der Andalusier, arm oder reich, sich einmal gründlich und "con gardo", mit "Chic" unterhalten will, so gibt er sich Mühe, Zigeuner zur Mitwirkung zu gewinnen.

Der große Herr in Sevilla ist nicht zu stolz, nach Triana zu schicken oder vielleicht selbst über den Guadalquivir zu gehen und irgend einen berühmten Sänger sammt Frau, Schwester oder Tochter in seinen Balast zu laden. man dem braunen Kerl zu Gesichte steht, so folgt er; ist dies nicht der Kall, so würde man ihm vergebens Duros oder selbst Dublones bieten. Nehmen wir an, er habe sich herbeigelaffen, mit dem Herrn zu gehen und an seinem Tische Blatz zu nehmen. Da sitt er uneingeschüchtert und selbstbewußt auf dem sammtenen Stuhle, die Guitarre und die Weinflasche vor sich, und die ganze versammelte Gesellschaft macht ihm den Hof. Der Hausberr füllt feurigen Manzanilla in seine cana, die Gaste stopfen seine Taschen mit Rigarren und Tabak voll, Enthusiaften schenken ihm wol auch hübsche Seidenbörsen voll Geld oder schöne Halstücher, gestickte Zigarrentaschen und ähnliche Kostbarkeiten. Erst nachdem ber Gitano vom Wein erwärmt ist, kommt man ihm mit der Aufforderung, etwas zum Besten zu geben. Anfanas will er davon nichts wissen. Er ist nicht bei Stimme, seine Finger zittern, seine Guitarre ist verdorben, sein Gedächtniß hat ihn plötlich verlassen oder irgend eine andere unglaub-Allein mit dem Manzanilla wird nicht liche Ausrede. gespart und die Aufforderungen werden dringender. "Alza! Alza!" ruft es von allen Seiten, die canas werden in einer Art Rhythmus gegen den Tisch gestoßen, einer der Gäste singt vielleicht zur Ermunterung selbst eine Copla. Endlich ist das Eis geschmolzen, der Gitano nimmt die Guitarre zur Hand und seine Finger irren nachlässig zwischen ben Saiten hin und her. Gin unartikulirtes Bibriren leiser Tone ist

Alles, was man zuerst hört; allein allgemach werden die Fingerspitzen fester, die Töne lauter, aus dem verschwommenen Gesumme ringt sich mit anfangs unbestimmten, bann immer bestimmteren Umrissen ein erkennbarer Takt, ein faßbarer Rhythmus los und zulett fliekt das vage Gemurmel halblauter, die Tonleiter auf- und niederwallender Klänge in eine schöne, fremdartige, vielleicht nicht gleich im ersten Augenblicke verständliche Melodie hinüber. Dem Vorsviele auf der Guitarre folgt der Gesang, der eigenartig und überraschend im höchsten Grade ist. Der andalusische Gesana ist der direkte Abkömmling der maurischen Musik, die in der großen Büste Afrifas und in den Felsenwildnissen Marokkos ent= standen ist. Ich glaube, einem gebildeten Ohre und kultivirten Musikaeschmacke wird die andalusische Musik bei erster Befanntschaft eher sonderbar als schön erscheinen, allein nach einiger Zeit erschließt sich uns ihre tiefe Schönheit und fie ist dann unwiderstehlich. Es ist nicht einmal eigentlicher Gesang, sondern ein bald leidenschaftliches, bald träumerisches Recitativ, in welchem das Wort die größere Bedeutung behält und die Musik blos als Nachdruckverleiherin mitwirkt. Melodie besteht aus einer nicht endenden Reihe von Tremolos. bald im höchsten Falsett, bald in tiefen Gutturaltönen; es ist ein ewiges Geschnörfel, eine unlöslich verschlungene Rette von Fiorituren, die so richtig, so glatt, so ausdrucksvoll auszuführen selbst für manche Koloraturfängerin ersten Ranges eine nicht unbedeutende Aufgabe wäre; die Guitarre aber ift immer die Hauptsache: in der Begleitung fließt die Melodie cinfach und schön dahin, ungebrochen, ungeschnörkelt, ohne Bariationen, in fremdartigen Afforden, die wol gegen die

Regeln des Generalbasses sündigen, aber das Herz des Hörers bennoch unsehlbar erschüttern.

ż

7

Ţ

ľ

Hat der Gitano einmal begonnen, so findet er nicht bald das Ende. Er wird dann zu einem Sprudelquell von Gefängen aller Art und seine Zuhörer sind Gefäße ohne Boden, wenn es sich um die Aufnahme dieses Reichthums handelt. Auf Copla folgt Copla, auf Jota Jota, dis die Weinflasche leer, das Auge übernebelt, die Stimme heiser ist und alle Saiten der Guitarre abgerissen sind. Dann, nach Stunden seurigen Gesanges, verstummt der Gitano endlich und umjubelt von den begeisterten Jurusen der Gesellschaft, die ihn "Engel!" "Blume!" "Wunder!" und "Orgel!" nennt, verläßt er den Herrensaal, um sich nach seiner dürstigen Hütte in Triana zurückzubegeben.

Ganz hat der spanische Zigeuner übrigens seinen Wanderinstinkt noch nicht verloren und ab und zu findet sich wol
noch einer unter ihnen, der nach Art seiner Väter allein
oder mit seiner Familie umherschweift und in abenteuerlichen
Bettelsahrten saste alle Länder Europas durchzieht. Ein
merkwürdiges Beispiel ward mir hiefür durch den Zusall. Als ich an einem schönen Abend in den engen Winkelstraßen
des Albaycin, der für Granada das ist was Triana für
Sevilla, zwecklos umherschlenderte, von nackten Kindern und
etwas mehr bekleideter reiserer Jugend mit großer Neugierde
verfolgt, angestaunt und ab und zu wol auch angebettelt,
drang plößlich aus einer der niedrigen, ärmlichen, schmußigen
Hütten ein ungarisches Lied an mein Ohr, das mir zu wols
bekannt war, als daß ich nicht an eine Sinnestäuschung hätte
glauben sollen. In Granada ein ungarisches Lied! Ich blieb wie gebannt stehen und horchte . . . Ja, das war es, kein Sweifel möglich! "Az alföldön halászlegény vagyok én", sang es da drinnen und zu den magnarischen Worten tonte leise und füß eine ganz leicht und spielend gerührte Guitarre. Ich trat sofort durch die allezeit offene Thür ins Gemach, welches das einzige des Häuschens war. Ein kleiner Hund fuhr mir mit wüthendem Gekläff entgegen und indem ich ihm ausweichen wollte, zertrat ich fast ein nacktes, kleines, braunes Kind, das auf dem Lehmfußboden spielte. Ich fragte auf Ungarisch, wer hier "Az alföldön" singe. Ein Mann erhob sich, kam lebhaft auf mich zu und fragte statt aller Antwort in übrigens recht schlechtem Ungarisch, ob ich vielleicht aus Wir hatten bald die nöthigen Erklärungen Unaarn sei. ausgetauscht. Er hatte sich jahrelang in Ungarn herumgetrieben und dort die ungarische Sprache und ungarische Lieder erlernt: er bedauerte die ungarischen Zigeuner, die wie Hunde leben, beneidete fie aber um ihre schönen Lieder und wilden Beigen, die denn doch noch anders sprechen als seine schwachathmige Guitarre . . .

Er rief auch sein Weib herbei, seine Gefährtin auf all ben Irrsahrten durch Europa und wol auch in den zahlreichen Polizeigefängnissen, die alle kleine Weile sein Obdach waren, und sie äußerte ebenfalls große Freude über den Besucher aus dem fernen Lande. Der Gitano war rührendskomisch in seiner Seligkeit mit dem Fremden, den er sast wie einen Stammesgenossen behandelte. Er wollte mir seinen Hund schenken, den ich natürlich nicht annahm, worauf er ebenso entsschieden die Silbermünze zurückwies, mit der ich mich angenehm machen wollte. Ich mußte von seinem Weine trinken und

von seinem Brode brechen und ihm zusagen, tags darauf wiederzukommen. Ich that es auch und hatte es nicht zu bedauern. Der freundliche Zigeuner brachte mich mit den besten Sängern und den berühmtesten Tänzerinen des Albaycin zusammen und ich sah, ein glücklicher, stolzer, einsamer Zuschauer, Produktionen an, für die ein Parterre von Königen kein zu gutes Publikum gewesen wäre.

Als ich drei Wochen später dieses kleine Abenteuer einigen Freunden in Sevilla erzählte, seufzten sie alle mit schwerem Neide und waren einstimmig in der Erklärung, daß ich ein Sonntagskind sei und Dinge kennen gelernt habe, die selbst dem Eingeborenen nur selten und nur mit vieler Mühe und gegen schwere Duroß zugänglich seien.





## Wanderungen in Cordoba.



räumerisch und poetisch ist jede Stadt Andalusiens, aber die träumerischeste und poetischeste von allen ist Córdoba. In diesen melancholischen, verödeten

Straßen wandern am hellen Tage Gespenster umher, aus diesem mittelalterlichen Straßenpflaster blühen so dicht wie das Gras, das zwischen den Steinen wächst, Erinnerungen hervor. Ich weiß nicht, wie man in Cordoba singen kann; fürchten denn diese schönen Mädchen, die hinter den Persianen der Balkone halb unsichtbar ihre hellen Coplas schmettern, fürchten sie denn nicht, die schwermüthige, seierliche Stille zu unterbrechen, die über der Stadt brütet, und wersen denn diese alten Häuser, diese halbzerstörten Inschriften, diese grauen Thürme und Zinnenmauern ihre unheimlichen Schatten nicht in ihr Herz?

Córdoba ift gar nicht eine Stadt, sondern ein Mausoleum,

ein ungeheures Grabdenkmal über der alten maurischen Berrlichkeit, die hier eingesargt wurde. Nirgends ist die mohame= banische Vergangenheit Andalusiens so lebendig und schön. nirgends seine spanische Gegenwart so beschämend und trost= los wie hier. Córdoba hatte einst über hunderttausend Ein= wohner, heute zählt es beren kaum 42.000; seine Leder-. Seiden=, Metallinduftrie war einst hochberühmt, heute gibt es kaum mehr einige Gerbereien in ber Stadt, Seide webt sie gar nicht mehr, das Geheimniß der Damaszenerklingen, das Toledo noch bewahrt hat, ift hier gänzlich verloren gegangen und die Einwohner verfinken immer tiefer in Dürftiakeit: einst blühte hier eine Hochschule, deren Glang weit= hin in die Finsterniß des mittelalterlichen Europas hinaus= strahlte, heute gibt es hier keinerlei höhere Lehranstalt, die Blaza de Toros hat die Universität ersetzt und die unwissende Bevölkerung sucht in den Kirchen die Erleuchtung, die sie einst in der Wissenschaft fand.

Von den Mauren stammt noch die gezinnte und vielsgethürmte Stadtmauer mit ihren zahlreichen sesteinsthoren, an deren Huseisenbogen die arabischen Inschriften halb zerstört und theilweise mit lateinischen und spanischen Votivtaseln überdeckt sind, die Spanier aber lassen sie versfallen und bessern keine der Breschen aus, welche die Zeit und vandalische Anwohner in sie reißen; die Mauren haben auf den Trümmern eines uralten Kömerwerks die schöne Guadalquivirbrücke erbaut, die Spanier aber ersehen keinen der Steine, welche die Frühjahrs-Hochsluten des Stromes von den Pseilern loszeißen; von den Spaniern stammt das geschmacklose Denkmal vor der großen Kathedrale, der "Triunsp",

ein Haufe barock zubehauener, übereinander gethürmter Steine mit einem durcheinander geworfenen Gewühl von Palmen, Thieren, Fischen und Engeln und einer Säule darauf, welche auf ihrem Abatus den Erzengel Gabriel trägt, von den Mauren aber die Kathedrale, dieses wunderbarste Ueberbleibsel mohamedanischer Baukunst in Spanien.

Durch die Puerta del Perdon, die "Pforte der Berzeihung", ein imposantes, arabeskengeschmücktes Kielbogenthor, welches eine weitläufige, kahle Umfassungsmauer durchbricht, gelangt man in einen ungeheuren Batio, den eine Allee alter, weit ausladender Orangenbäume durchschneidet. Diese Mee weist den Weg von der Pforte der Verzeihung zu einem der Hauptthore der Kirche. Man tritt ein und bleibt geblendet. überwältigt, den Athem anhaltend und die Augen schließend Das ist anders als Alles, was man bisher gesehen Das läßt sich nicht nach Stylgattungen und Vorbildern klassifiziren und spottet jedem Vergleiche. Das ist kein Gebäude, sondern ein Wald, ein ungeheurer, undurchdring= licher Urwald von Säulen, in dem sich der Blick verirrt. Aus dem glatten Marmorestrich wachsen gegen tausend niedrige Säulen aus bunten, kostbaren Steinarten hervor, die der Länge, der Quere, der Schräge nach zu endlosen geraden Linien geordnet sind. Blickt man vor sich hin, so sieht man in eine lange, verdämmernde Perspeftive, an deren Ende eine geöffnete Pforte wie ein silberner Stern leuchtet: schaut man rechts oder links oder hinter sich, so hat man benfelben Durchblick burch Säulenalleen, die fich unabsehbar verlängern und zuletzt in einem offenen Thor enden. immer man steht, glaubt man im Mittelpunkt bes Wunder=

baues zu sein, in den alle optischen Linien zusammenlausen. Alle die Säulen sind untereinander durch überhöhte doppelte Kleeblattbogen verbunden, welche aus abwechselnden Längsstreisen weißer und rother Steine bestehen und die je eine kleine Kuppel tragen. Unten das Gewirr des Säulendickichts, oben das Geranke der durcheinander geflochtenen, durchsbrochenen, scheindar in der Luft schwebenden Bogen und das Wogen der Kuppeln, die nach allen Seiten hinzurollen scheinen wie die runden Wellen der hochgehenden See — die Phanstasie braucht viele Minuten, ehe sie in diesem erstaunlichen Labyrinth heimisch wird und all die tiefsinnigen Heimlichseiten erräth, die der arabische Baumeister in sein unvergleichliches Werf zu legen beabsichtigt hat.

Diese Moschee wirkt ähnlich wie ein gothischer Dom und doch wieder ganz anders als ein solcher. In einem gothischen Dome ist man wie in der Lichtung eines Tannenwaldes; einzelne schlanke Stämme streben noch himmelan und der Blick folgt ihrem tuhnen Anstieg bis zur dunkelnden Wölbung, die dem Auge kaum mehr erreichbar ist: alle Verhältnisse sind weit und groß, alle Linien ziehen den Blick in die Höhe, in die Ferne und zwischen den himmelhohen Pfeilern, unter ben erbentrückten Spithogengewölben und angesichts ber ungeheuern Fenster, welche die Mauern in Luft und Licht auflösen und gleichsam den fernen Horizont zur Begrenzungslinie der Kirche machen, erwacht in der Seele des Gläubigen eine dämmernde, unbestimmte Ahnung der Un-In der Moschee zu Córdoba ist man ebenfalls endlichkeit. wie in einem Walbe, aber nicht wie in einer Rodung, sondern wie im dicksten Gewirre der tropischen Begetation. Stamm

brängt sich an Stamm und Krone an Krone. Der Blick ift von allen Seiten eingehemmt; nirgends thun sich vor und über ihm freie, weite Räume auf; wol öffnen sich endlose Berfvektiven, aber diese Durchsichten find eng und schmal und wenn der Blick rechts oder links von der geraden Linie schweifen will, verirrt er sich im pfablosen Säulenwalde. Der Eindruck der Unendlichkeit wird auch hier hervorgebracht. aber mit andern Mitteln wie im gothischen Dome; in biesem geschieht es durch die Weite und Höhe des Raumes, in der Moschee dagegen durch die allseitige unvollkommene Gin= hemmung bes Gesichtsfreises, welche einestheils keinen weiten. freien Ausblick gestattet, andererseits aber genug telestopische Durchblicke offen läft, um in der unruhig nach einem Ende und einer Grenze suchenden Seele die Ahnung ungemessener Fernen zu erwecken. Da man nirgends eine Wand, sondern überall nur Säulen sieht, so vermuthet man, daß hinter diesen Säulen, die man sieht, noch andere Säulen sind, die man nicht sieht, und hinter biesen andern Säulen wieder andere und daß man tagelang in dieser Säulenwildniß fortwandern könnte, ohne zu einem Ende zu gelangen.

Dazu kommt, daß in der Moschee, die ihr Licht blos durch die offenen Thüren empfängt, in welche die Säulensalleen münden, ein Zwielicht herrscht, welches sich gegen die Mitte hin zu tiesem Dunkel abschwächt. Zur Zeit der Mauren hing von jeder Kuppel eine Lampe herad und zehntausend Flämmichen glänzten nah und fern zwischen den Säulen und von der Decke herad wie die Sterne eines mondlosen Sommersnachthimmels. Heute wandelt der Besucher wie ein Schatten zwischen den Schatten der Säulen dahin. Sein Auge dringt

suchend durch das Dunkel und bevölkert den Raum mit flüchtigen Erscheinungen, die aus Wirklichkeit und Einbildung gewoben sind. Flattert dort nicht ein Gewand durch die Alleen? Bielleicht, allein jetzt ist das flüchtige Gesicht wieder verschwunden. War das ein Mönch in langer Kutte, der da vorüberhuschte, oder war es eine Frau in langem, dunklem Kleide? Ich vermöchte es nicht zu sagen, denn ehe ich mich umsehen konnte, war die aus der Dunkelheit hervortretende Gestalt wieder in die Dunkelheit zurückgetaucht. Die rege Phantasie des betenden Arabers mußte im Säulenwald dieser Moschee Allah und seine Engel in der Ferne erscheinen und umherwandeln und verschwinden sehen.

Die Moschee ist für die scheue, einsame Andacht des Mohamedaners, nicht für die mittheilsame und gesellige des Christen erbaut; die Beter können hier nie eine Gemeinde bilden, sondern bleiben vereinzelt und wenn ihrer zehntausend wären; man glaubt sich hier allein, selbst wenn die Moschee von einem Ende bis zum andern gefüllt ist, benn man sieht kaum den nächsten Nachbar vor ben Säulen, von denen man wie von den Wänden einer Zelle eingeschlossen ist. Wie ich so durch die Moschee dahinschritt, kam ich jeden Augenblick an knieenden Frauen und Männern vorüber, die ich erst erblickte, wenn ich bei ihnen ftand, und die ich beim nächsten Schritte wieder aus dem Gesichte verloren hatte. unverzeihliche Selbstüberhebung von mir, wollte ich mir einbilden, daß ich allein diese verbergende und unsichtbar machende Eigenschaft der Moschee bemerkt hätte. Sie ist offenbar den Eingeborenen wolbekannt, wenigstens gibt es zu benken, daß man die scheinbar in Andacht versunkenen Beter hinter den

Säulen immer paarweise entbeckt, während man sie regels mäßig einzeln kommen und gehen sieht . . .

Als die Spanier von der Moschce Besitz ergriffen, legten sie die vandalische Axt an ihre Wunder; sie hieben in der Mitte des Säulenwaldes eine große Anzahl der steinernen Stämme um und bauten in die so entstandene Lichtung eine spätgothische, fabelhaft reiche und fabelhaft geschmacklose Kirche binein, die man aber erst erblickt, wenn man unmittelbar vor ihr steht; es ift, als hätte die heilige Wildniß der Moschee den Eindringling verschlungen und als wären die freventlich gefällten Säulen wieder aus bem Boben gewachsen und hätten die Klause des Christengottes überwuchert und erdrückt. Da= gegen haben die fangtischen Eroberer glücklicherweise das berrlichste Juwel in diesem architektonischen Schakfästchen, den unvergleichlichen "Mihrab", unangetaftet gelassen. Diese von Gold und bunten Arabesken strahlende kleine Kapelle leuchtet noch in ihrer ursprünglichen Schönheit wie damals, als hier der Koran unter der achteckigen Stalaktitenkuppel verwahrt wurde und die Gläubigen von den fernsten Grenzen der islamitischen Welt hieher wallfahrteten wie zur Kaaba von Mekka. Mit tausend Zungen rufen noch die goldenen, blauen und rothen Ornamente, welche die Säulchen und die Wände und die Ruppel über und über bedecken, das mohamedanische Glaubens= bekenntniß in das chriftlich gewordene Gotteshaus hinein und die frause Schnörkellinie des goldenen Namenszuges Allahs zückt und sprüht noch an tausend Stellen wie ein lichter Blitz die Pfeiler und Mauern entlang. So frisch, so neu und prächtig ift die Stelle, daß man sich gar nicht in die Vorstellung finden fann, in ihr die zuruckgelassene Ruine einer auf ewig verjagten Kultur zu erblicken; sie macht vielmehr den Eindruck einer Berlassenen, die zuversichtlich die baldige Wiederkehr des Geliebten erwartet und sich für den Tag seiner Rückfunft geschmückt hat.

Vor diesem Mihrab hatte ich eine Begegnung, die mir unter allen meinen Reiseerlebnissen das unvergeklichste geblieben ist und auf mich den tiefsten und mächtigsten Eindruck gemacht hat. Wie ich an die Kapelle herantrat und nachdenklich die tiefe Spur betrachtete, welche die Kniee der mohamedanischen Bilger, die gewohnt waren, auf den Knieen siebenmal um den Mihrab zu rutschen, im Laufe der Jahrhunderte in den Fliesen des Estrichs ausgehöhlt haben, da bemerkte ich plöglich einen Mann, der dastand, beide Hände an die Säulchen des Mihrab gedrückt und mit folcher Weltvergessenheit in dessen Inneres starrend, daß er meine Anwesenheit gar nicht bemerkte. Dieser Mann war in die Tracht der Nordafrikaner gekleidet, welche man in den Städten Andalusiens als "Babuschen"= (Bantoffel=) Händler in ziemlicher Anzahl zu treffen pflegt; er trug die Schuhe und Pluderhosen, den Kaftan und rothen Kez der "Moriscos", wie die Spanier diese meist und Algier und Maroffo kommenden Gäste nennen, und vor ihm lag auf dem Boben ein kleiner Stoß in einander gesteckter Babuschen aus rothem Leder. Die Moriskos sind gewöhnlich nichts weniger als poetische Leute, die nur für ihr Geschäft Sinn haben und sehr fröhlich sind, wenn sie in einem Café oder auf der Strafe einem Spanier etwas von ihrer billigen Waare anhängen Allein die Anwesenheit dieses Mannes an diesem Ort, seine dustere Versunkenheit beim Anblick des Heiligthums seiner Vorfahren mußte in einer nicht allzu schläfrigen Phantasie eine ganze Reihe romanhafter Vorstellungen erwecken. Wie ber Leser aber gleich sehen wird, war die Wirklichkeit diesmal noch weit romantischer als die romantischesten Vorstellungen der Phantasie.

Ich achtete eine Weile die sichtliche tiefe und schmerzliche Erreatheit des Morisco und richtete dann in spanischer Sprache die Frage an ihn, ob er die grabischen Inschriften des Mihrab lesen könne. Er fuhr auf meine Ansprache wie aus einem schweren Traume empor, blickte mich einen Augenblick lang mit einem eigenthümlichen Ausdruck der Verachtung und des Hasses an und begann ohne eine Silbe zu erwidern feine Schuhe vom Boden aufzulesen. Dieses auffallende Benehmen machte mir den Mann immer interessanter. wufte, daß die Moriscos sammt und sonders Spanisch verstehen, dachte mir aber doch, dieser könne eine Ausnahme bilden und versuchte es mit Italienisch, da diese Sprache von den herumziehenden nordafrikanischen Händlern fast außnahmslos gesprochen wird. Der Mann blickte mich nun scharf an und sagte Spanisch: "Sie sind nicht von hier?" "Rein, ich bin ein Fremder." "Kein Spanier?" ein Ausländer." Da warf der räthselhafte Morisco seinen Kram wieder zur Erde und mit einer losbrechenden Leiden= schaftlichkeit, die mich beinahe ängstigte, hob er beide Hände in die Höhe und zischte zähneknirschend halblaut zwischen den gekniffenen Lippen hervor: "Vor diesem Mihrab haben meine Vorfahren gebetet, diese Grube haben die Knice meiner Bäter mitvertieft, mein Geschlecht war reich und mächtig in dieser Stadt und ich bin heute ,nadie hijo, de nadie', Niemand, ber Sohn Niemandens, ein elender Bettler, der von Stadt

zu Stadt zieht, um bei ben Räubern seines Vermögens etliche Realen auf Brod zu verdienen."

Spielte der Mann Komödie mit mir? War das ein schlauer Betrüger, der mir ein Melodrama vormachte, um dem leichtgläubigen und romantischen Fremden ein Silberstück zu entlocken? War er mit ein Inventarstück der Moschee und lauerte er hier gewöhnlich auf die fremden Besucher, um ihnen die effektvolle Kührszene vorzuspielen? Ich din von Natur ein Steptiker und wenn man jahrelang die systematische Ueberlistung der Keisenden und die Spekulation auf ihre sentimentalen Keminiszenzen aus der Geschichte und Literatur beobachtet hat, so wird man nicht leichtgläubiger. Allein was der Morisco nun that und sagte, mußte alle meine Zweisel besiegen.

"Caballero", sagte er nach einer Pause und seine Augen waren seucht, indem er sprach, "Sie wissen nicht, wie es auf uns Marokkaner wirkt, wenn wir die Stätten unserer ehe= maligen Größe besuchen."

"So sind die Erinnerungen an eure spanische Herrlichkeit bei euch auch heute noch so lebhaft?" fragte ich.

"Nicht bei allen, nicht bei der Masse des gemeinen Bolks, aber bei den Nachkommen der Vornehmen und Großen; diese vergessen auch in ihrer gegenwärtigen Erniedrigung nicht den Glanz ihrer Uhnen und sie pflegen treu jedes Andenken an die Vergangenheit. Sehen Sie," suhr er fort, indem er sich mit einer plötzlichen Bewegung in die Brusttasche des Kastans griff und eine alte Ledertasche hervorholte. "Ich, der Worisco, der Babuschenhändler, stamme aus einem Geschlechte, das im Königreich Cordoba groß war, das in der

Stadt und im Lande Paläste und weite Ländereien besaß und das dem Lande Feldherren und Minister gab. Unser Palast in Córdoba steht noch" — er öffnete bei diesen Worten die Brieftasche, nahm ein Papier aus derselben und entsaltete es; nun kam ein in Seide gehülltes Packetchen zum Vorschein, das er gleichfalls aufwickelte und in welchem sich ein vergilbtes Pergamentblatt befand; auf diesem erblickte ich die farbige, gut erhaltene Zeichnung eines stattlichen Hauses, umgeben von arabischen Inschriften, die ich nicht lesen konnte; der Worisco ließ mich das Blatt betrachten, ohne es aus der Hand zu geben, und sagte: "Das ist das Bild des Palastes und Sie werden, wenn Sie wollen, den Palast selbst sehen."

"Wer hat dieses Bild gemalt und aus welcher Zeit stammt es?"

"Das will ich Ihnen sagen, Caballero. Als Córdoba sich den spanischen Königen ergab, blieben meine Vorsahren unangetastet in ihrem Besitze und sie suhren fort, angesehen und reich zu sein. Als auch Granada siel, da drohte man meinem Geschlechte mit der Vertreibung, wenn es nicht seinen Glauben aufgeben wollte. Es wurde äußerlich katholisch, blieb aber im Geheimen dem Glauben der Väter treu. Das dauerte so drei Generationen, dann trieb man meine Familie und alle Mauren, die noch in Spanien waren, eines Tages von Haus und Hof, raubte ihnen Alles, was sie hatten, mißhandelte sie und schieckte diejenigen, die nicht getöbtet wurden, nach Marosto hinüber. Dieses Loos tras vor mehr als dritthalbhundert Jahren den Ururgroßvater meines Ururgroßvaters. Allein ehe er Córdoba verließ, fertigte er sich ein Vilb seines Hauses an, es ist das Vild, das ich Ihnen

zeige, und dieses hat sich in meiner Familie von Bater auf Sohn bis auf mich vererbt. Als ich nach Spanien kam, nahm ich es mit mir, um in Córdoba das Haus meiner Bäter zu suchen."

"Und haben Sie es gefunden?"

"Wenn Sie wollen, können Sie das gleich seben." Wir verließen zusammen die Moschee und der Morisco führte mich, fortwährend hochinteressante Familienerinnerungen erzählend, durch enge Bäßchen auf einen kleinen, winkeligen Blat. Sier blieb er stehen und deutete auf ein Haus, während er seine Bergamentzeichnung wieder hervorholte. In der That, das war das Original des Bilbes! An der Façade hatte sich seit britthalb Jahrhunderten kaum etwas geändert: die Rahl und Stellung der wenigen Kenfter, der Thorbogen, die Säulchen des Portals, Alles wie es auf dem Bilde war. Während ich staunend bald das Haus, bald die Beichnung betrachtete, ergriff der Morisco meine Sand, führte mich noch näher, ganz nahe ans schöne Gitterthor, · und zeigte mir ein kunftvoll geschmiedetes eifernes Wappen= schild mitten zwischen den reichen Arabesken des Thors. Ueber bem Thorbogen prangte in Stein ebenfalls ein Wappen. aber es war ein anderes als das des Thoraitters. Morisco wendete das Vergamentblatt um — hier stand basselbe Wappen, es war das seiner Familie. Und indeß mich die Situation immer mächtiger ergriff, langte der Morisco ein zweitesmal in die Kaftantasche, zog einen Seidenbeutel hervor und nahm aus demfelben einen schön ziselirten und damaszirten stählernen Schlüffel von ziemlicher Größe heraus. Er hielt ihn mir mit zitternder Hand vor

bie Augen und sagte: "Das ift der Schlüssel des Hauses. Fürchtete ich nicht, daß Iemand kommt, so würde ich Ihnen zeigen, daß er noch heute das versperrte Gitterthor öffnet." Auf dem Schlüssel war ebenfalls das Wappen sichtbar, das ich zwischen den Stäben des Gitters bemerkt hatte. Durch neun Generationen hatte also diese unglückliche Familie den Schlüssel ihres verlassenen Hauses bewahrt und durch dieses Symbol an seinem doch auf ewig verlorenen Eigenthum festgehalten!

Ich war fast ebenso ergriffen wie der Morisco selbst. Ich zog ihn von dem Hause fort, allein er ging nicht, ohne mir noch bessen Rückseite gezeigt zu haben, die auf den Das war ein wunderbares Bild der Guadalquivir sieht. Stille und Berlaffenheit. Hier erhob sich eine mit Epheu über und über bewachsene alte Mauer, darunter stieg bis zum gelben, schlammigen Flusse eine Erdböschung hinab, die von Raftus und Unkraut bedeckt war; unfern spannte sich die Steinbrücke mit ihren Spithogen von ungleicher Weite über ben Strom, jenseits wurde die Ainnenmauer der "Carrahola". bes maurischen Brückenfopfs, sichtbar und weithin, stromauf und ab, fasten den Guadalquivir hohe, mit Schutt und wilden Pflanzen bedeckte Erdufer und die fensterlosen, bizarr emporsteigenden und sich senkenden Rückseiten von Wohnhäusern ein, die häufig mit gezinnten epheubekleideten Gartenmauern Während ich in die Betrachtung dieser eigen= abwechselten. artigen Szenerie vertieft war, schlich sich der Morisco leise davon. Ich bemerkte seine Abwesenheit plötlich, als er schon etliche Duzend Schritte von mir entfernt war. Rasch eilte ich ihm nach, holte ihn ein und bat ihn, mein Gaft beim Diner zu sein. Er schüttelte aber abwehrend ben Kopf, bankte mir und ging mit einem Gruße weiter. Ihm Geld anzubieten hatte ich wirklich nicht ben Muth und so verlangte ich, daß er mir wenigstens ein Paar Babuschen verkaufe. Er reichte mir stumm das Gewünschte, nannte den Preis, steckte das Geld, das ich ihm gab, in die Tasche, ohne es anzusschen, und verließ mich dann mit einem neuen ernsten Gruße.

Ich besitze die Babuschen noch immer und sie erinnern mich an mein interessantestes spanisches Abenteuer.





## Undalusisches Städteleben.



ine andere Erscheinung ist die andalusische Stadt im Sonnenglanze und eine andere in den Schatten der Dämmerung. Sieh sie um Mittag -- sie

gleicht dem reizenden Dornröschen, das, von duftenden Rosen umblüht, in tiesem Zauberschlummer ruht und nur durch die leise Athembewegung der Brust verräth, daß noch Leben in ihm ist; sieh sie am Abend — du findest sie weit wach, die Augen offen und leuchtend, der Mund lachend und singend, die Hände das Tamburin schlagend und die Füße in lustigem Tanzschritt hüpfend. Süße, üppige, wollüstige Träumerei und dann wieder hell aufflackernde Lebensfreude; träges, schattenhaftes Hindämmern und dann wieder Thätigkeit, Lärm und Bewegung; eine fast undewußte Halbezistenz, die zwischen Schlaf und Wachen unentschieden schwankt, und dann wieder ein volles Weltersassen mit gesteigert thätigen Sinnen, das

find die Gegenfätze, zwischen benen das Dasein des andalusischen Städtebewohners jeden Tag hin und herpendelt. So viele individuelle Eigenheiten die Städte Südspaniens auch haben mögen, in diesem Punkte gleichen sie sich alle und wenn man den Tagesverlauf einer einzigen darstellt, hat man ihn auch für alle übrigen geschildert.

Nehmen wir als Beispiel Córdoba, diese charafteristischeste Stadt Andalufiens. Sie hat wenig Handel, wenig Industrie, wenig Verkehr. Zwischen den unregelmäßigen Rundsteinen ihres unfäglich schlechten Pflasters wächst hohes Gras, an allen Ecken und Enden starrt der Verfall hervor, von den öffentlichen Gebäuden frümelt sich ber vernachlässigte Mörtel= anwurf ab. Reinlicher und beffer gehalten find die Privat= häuser, von deren Thorbogen stolze Wappen herabblicken und deren Flur wunderbar gearbeitete Gitterthüren, mit Goldschmiedkunst verfertigte wahre Filigranflechterei in Gijen, Wandelt man in den frühen Stunden des thauabschließen. frischen Morgens durch die vielgekrümmten Straßen und Gäßchen, die in Folge ihrer wunderlichen Windungen eine stete Reihenfolge greller Lichtstreifen und fühler, dunkler Schattenpartien barbieten, so findet man sich fast allein zwischen den verschlafen aussehenden Häusern und trägt beinahe Bedenken, mit seinem Tritte das hallende Echo der ausgestorbenen Stadt zu erwecken. Wenn die Glocken zur Frühmesse rufen, so huscht wol hie und da aus einer halbgeöffneten Thüre ein Mädchen heraus, das, in seine dunkle Mantilla gehüllt, raschen Schrittes nach der Kathedrale eilt, wo man ficher sein kann, ce in bem Urwald ber tausend Säulen aus den Augen zu verlieren. In der Nähe der Stadtthore be-

finden sich die wenigen Marktpläte und hieher treiben die malerisch gekleideten Bauern aus der nahen Sierra Morena. deren Tracht meist aus lichten Hosen, einer dunkeln, knappen Sammtjacke und einem breitränderigen, ringsum mit Quaften und Kügelchen besetzten Sammthute besteht, ihre lebens= mittelbeladenen Esel. Gemüse von nie gesehener Größe, Obst von beispielloser Ueppigkeit, frischer Schaf= und Ziegenkase sind zu Bergen aufgehäuft und gehen um die denkbar kleinste Rupfermunge in den Besitz feilschender alter Käuferinen über. Andere Gemüsehändler ziehen mit ihrem Esel von Haus zu Haus und suchen die Aufmerksamkeit der Hausfrauen durch unermüdliches Geschrei auf sich zu ziehen. Gel und Gel= treiber sind überhaubt die einzigen lebenden Wesen, die bis tief in den Tag hinein auf der Straffe sichtbar werden. Fuhrwerke, Schiebkarren trifft man kaum; der Gsel ist so ziemlich das einzige Mittel zur Förderung kleiner Laften. Der Kehricht aus den Häusern und Straken wird in Körbe aeladen und von Eieln weggetragen; Kohle, Mehl, Obst bringt der Gel in Körben zu den Häusern; bei den wenigen Bauten, die in der Stadt vorgenommen werden, verwendet man Esel zur korbweisen Abfuhr des Bauschuttes und Zufuhr von Ziegeln, Kalk und Sand, eine Transportmethode, die natürlich nicht zu den schleunigen gehört, namentlich wenn man erwägt, daß der Eseltreiber oder Arriero nie pressirt ist und weit mehr nach seinem Cigarillo als nach dem seiner Obhut anvertrauten Thiere sieht. Die ständigste Strafenfigur ist neben dem Arriero der Aguador, der Wasserberkäufer. "Agua! Agua fresca! Agua fresquita!" preist er seine Waare mit dröhnender Stimme an und sucht durch Anhängung gart-

licher Diminutive an die lobenden Beiwörter das Verlangen ber Dürstenden nach seinem Getrant noch besonders zu steigern. Das Geschäft des Aquadors ist ein bescheibenes, nährt aber seinen Mann, denn der Andalusier ist immer durstig und zu seinem Ruhme sei's gesagt — liebt nichts so sehr wic fühles, frisches Wasser, um seinen Durst zu löschen. Macht ber Andalusier unter ben glühenden Strahlen seiner heimat= lichen Sonne auch nur den fürzesten Weg, so läkt er sicher keinen Wasserhändler an sich vorübergehen, ohne dessen Last um ein ober mehrere Gläser erleichtert zu haben. Der Genuß ist ein wolseiler; er kostet blos einen Ochavo, etwas mehr als einen Pfennia: allein wenn ein armer Teufel ein Glas Waffer verlangt, es auf einen Zug leert, das Glas mit behaalichem Schnalzen zurückaibt und mit einem "gracias!" (Danke!) weitergeht, ohne seine Hände in die Tiefe der Tasche hinabbemüht zu haben, so wird der Aguador auch nicht quer, sondern antwortet: "Vaya Vd. con Dios, hermano!" (Geht mit Gott, Bruder.) Die ärmeren Aquadores tragen ihre Waare in einer Butte auf dem Rücken, die beffer gestellten haben einen Gel und führen außer Trinkwasser auch noch "helado", nämlich kleingestoßenen Gisgries, in den sehr dünner Bitronensaft gegoffen wird und ber bann ein erfrischendes, wiewol nicht ungefährliches Getränk nach Art ber amerikanischen "Cobblers" bildet, die wol die Nankees von den kali= fornischen Nachkommen der Spanier übenommen haben dürften.

In Rom sagt man sprichwörtlich: Nur Hunde und Fremde gehen in der Sonne; in Spanien lautet ein ähnliches Sprichwort: Nur Aerzte und Steuercinheber sieht man in der heißen Tageszeit auf der Straße. Wer es nur irgend

kann, vermeidet es von 10 bis 4 Uhr auszugehen. Der Handwerfer fitt in seinem thürlosen Laden hinter dem dichten Vorhang aus Mückengarn, der ihn gegen die Strafe abschließt, und näht seine bunte Jacke ober flopft seine Stiefel= sohle unter lautem Gesang. Auf den Balkonen, mit denen alle Fenster versehen sind, haben die Mädchen und Frauen ihren ständigen Blatz und von der über Fenster und Balkon niederhängenden Matte aus feinen Binsen vor den Blicken ber wenigen Vorübergehenden geschützt, verträumen sie un= gewaschen, ungekämmt und halb entkleidet mit irgend einer Handarbeit und ununterbrochenem Coplafingen den ganzen Tag. Oft genug werden auch mit Freundinen, die nebenan oder über die Straße wohnen, ungenirte Zwiegespräche ge= halten und heitere Scherzworte von ungesehenen Livven. lustiges Gelächter aus jungen Rehlen, verfängliche Fragen und spiße Antworten fliegen über dem Kopfe des intriguirten Wanderers zwischen den verschiedenen Häusern hinüber und herüber.

Die Bauart ber andalusischen Häuser ermöglicht eine erquickende Kühle im Innern der Wohnräume, während außen eine versengende Hitze herrscht. Man tritt von der Straße in sein Zimmer und empfindet einen Temperaturunterschied von 8—9 Graden. Den Fußboden bedeckt selbst in den vornehmen Häusern eine kühle Binsenmatte und nicht ein wärmender Stoffteppich, die Fensterläden auß Holz sind gesichlossen, die Thüre führt auf den Patio, den marmorgepsschlossen Hon epheus und weinbewachsenen Arkaden, überspannt mit einem gleich einem Vorhange verschiebbaren Zelts

bache, das am Tage die glühenden Sonnenstrahlen abhält, ohne am Abend den kühlen Luftstrom auszuschließen; man fühlt, sich förmlich berauscht in dieser kühlen, duftenden Atmosphäre; ich für meinen Theil konnte wenigstens nie nach einem Spaziergange heimkehren, ohne sofort beinahe stehenden Fußes einzuschlasen, sowie ich die Schwelle meines kosigen, versumkelten Zimmers überschritten hatte.

Alle Welt schläft während der ersten Nachmittagsstunden; wer es thun kann, in aller Bequemlichkeit und entkleidet daheim, der Arriero im Schatten seines Esels, Straßenjungen in irgend einer Kirche, die stets erfrischende Kühle haucht, Bettler im nächstbesten Hausstur, der ihnen immer offen steht. Der andalusische Hausstur hat nämlich zwei Thore an seinen beiden Enden; das Thor nach der Straße hin ist immer gesöffnet und erlaubt schattensuchenden Borübergehenden einzutreten, daszenige nach dem Patio aber ist sorgsam verschlossen und hier beginnt das Heiligthum des Hausinnern.

Die bessern Klassen nehmen wie in England und Frankreich des Abends ihre Hauptmahlzeit ein, bei der das Menu
ein stereotypes ist; man ist zuerst Suppe, dann Garbanzos
(eine Art großer Erbsen) mit Speck oder gekochtem Kindfleisch, dann eine Fritura (gebackene Fische oder Fleischklöschen),
einen Braten und den unvermeidlichen "gaspacho", ein Mittelbing zwischen Suppe und Salat, bestehend aus Gurken-,
Bwiebel-, Selleriescheiben, grünem spanischem Pfesser, Essigwasser, Pfesser, Salz und Del, dem Fremden ungefähr ungenießbar, von den Eingeborenen aber mit Löffeln schüsselweise
verzehrt. Während der Mahlzeit darf das Eigarillo nicht
ausgehen; es liegt neben jedem Speisenden auf dem Tische

und zwischen zwei Löffeln Suppe oder zwei Bissen Fleisch werden rasch einige Züge gethan.

Nach dem Speisen beginnt erft das eigentliche Leben. Um sieben Uhr hat sich das Strafenbild wie mit einem Zauberschlage verwandelt. Die Säuser speien ihre Bewohner aus, die Gassen und Blätze füllen sich, tausend Töne werden laut. Mit luftigem Schellengeklingel und lautem Räbergeraffel jagt ein maulthierbespannter Bagen durch die Hauptstraße. Es ist der Gisenbahnomnibus und sein Erscheinen verkündet bie Ankunft bes Zugs von Madrid. Kaum ist das Beitschenaeknall des Mayorals, das Rufen und Zetern des Zagals verhallt, so erhebt sich das Geschrei der Zeitungsweiber, die wie eine wilde Jagd durch die Strafen rasen und mit ihrem "La Correspondencia!"- und "El perro grande!"-Gefreisch die Luft erfüllen. Was nicht bettlägerig ist, das strömt jest nach dem Baseo, wo sich alsbald die ganze Stadt versammelt. Der Paseo ist eine ber prächtigsten spanischen Einrichtungen; er fehlt in keiner Stadt; es gibt Städte, die keine Schule, feine Bost, keinen Bücherladen besitzen, aber solche ohne Baseo gibt es nicht. Er gehört nächst Kirche und Wirthshaus zu den vornehmsten Eristenzbedingungen des Spaniers. Baseo ist der Salon der Stadt, eine Art modernen Forums. zugleich Promenade, Konzertsaal und Empfangszimmer. Meist ist er eine Allee von Palmen, Drangenbäumen ober Platanen, oft noch von Rosenhecken und Blumenrabatten eingefäumt, manchmal mit Statuen geschmückt, immer mit massiven Steinbanken versehen. Der Baseo von Córdoba heißt "Paseo del gran Capitan". Hier liegen die drei Fondas ober Hotels. bie die Stadt besitzt, hier ist das Kaffechaus "bel Gran

Capitan", unfern sind die Blaza de Toros und die Eisenbahnstation. Das Kaffeehaus, Die Salons der Hotels füllen sich und an hundert Tischen wird Domino gesvielt, die Lieblingsunterhaltung des Spaniers, der er tagelang ohne Ermüden obliegen kann und zwar blos aus Interesse am Spiel, nicht aus Gewinnsucht, da gewöhnlich nicht um Gelb gespielt wird. Vor diese Lokale sind zahlreiche Tische und Stühle 'gesetzt und hier bilbet sich alsbald ein wogendes Barterre, vor dem die ganze Damenwelt Cordobas unausgesetzt auf= und niederzieht. Aus den Thoren der vornehmen Häuser rollen jett die tagsüber in der Remise gehaltenen Fuhrwerke hervor und drängen sich auf dem Baseo zu einer endlosen Doppelreihe zusammen: elegante Bariser "Landaus". Couvés. Broughams, neben ihnen alte, schwerfällige Karrossen. die in Doppelfedern hängen, alle mit vielfelderigen Wappen bemalt und den schwachen und wenig ausdauernden, aber herrlich gebauten andalusischen Rossen bespannt. Seite der Wagenkolonnen fluthet ein Strom von Spaziergangerinen, die oft von Galans, selten von Gatten ober Bätern begleitet find, und bas Auge fann sich an einzelnen Schönheiten weiben, wie sie so brillant kaum noch irgendwo Solche Schönheiten sind übrigens in Europa vorkommen. auch hier Ausnahmen, die Mehrzahl der Damen kann nur als hübsch klassissist werden und alle, auch die jüngsten und reizendsten, verunstalten sich durch gewissenlosen Migbrauch von Reispulver und Schminke.

Ietzt ist die Zeit des Requiebro, dieser charakteristischesten andalusischen Sitte. Uebersetzen kann man das Wort nicht, nur es erklären. Ein junger Mann geht rasch an einer Dame vorüber und im Augenblicke, wo er sie streift, flüstert er tonlos: "Blume von Córdoba!" oder "Stern meines Himmels!" ober "Dein Blick tödtet und belebt!" ohne daß jedoch ein Dritter die Bewegung seiner Lippe sähe ober den Laut seiner Stimme hörte. Die Dame, ebenfalls ohne die Augen aufzuschlagen, ebenfalls ohne die Lippen merklich zu bewegen, antwortet leise: "Gracias!" oder "Entendido!" "Dant", "Man hat verstanden." — Das ist ein Requiebro. platonische Huldigung, hervorgegangen aus dem edlen. selbst= losen Drange der Schönheitsanerkennung. "Requebrar" ist frei und straflos; der Bettler kann der Königin ein Requiebro auflüstern und sie wird ihm nicht gram darum sein; im Gegentheile, man kann annehmen, daß sie ihm sein "Gracias" nicht vorenthalten werde. Daß diese luftige, scheinbar zwecklose Liebes= erklärung, systematisch wiederholt und mit Ausdauer angebracht, in manchen Fällen bennoch Unheil stiften mag, wird jedem Geiste sehr glaublich sein, der von der Erbsünde auch nur ganz leise berührt und verunreinigt ist.

In und vor dem Kaffeehause sitzen, den Pase auf- und niedergehen oder fahren, reiche Toiletten ausstellen und bewundern, Requiedros flüstern und erwidern ist doch mehr Beschäftigung der Jugend. Die ältere Generation versammelt sich mittlerweile in den Patios um die rauschenden Spring- brunnen und bildet "tertulias" oder Plauderkränzchen. Nichts Schöneres, nichts Gemüthlicheres, nichts Poetischeres als eine andalusische Tertulia. Man sitzt im Kreise auf niedrigen Tabourets oder in den beliedten Schautelstühlen, die Herren Cigarillos rauchend, die Damen Thee trinkend oder Helado löffelnd; ringsum duften frische Rosen, über den Häuptern

funkeln die Sterne und leuchtet der Mond auf tiefblauem Himmel, die fühle Luft wird durch den unvermeidlichen Fächer, ohne den man keinen Andalusier welchen Alkers oder Geschlechts immer sieht, in leiser Bewegung erhalten, man spricht über Alles und noch Etwas, über Politik, Klatsch, Haushalt, Kunst, Reisen, man erzählt Anekdoten, man lacht, man singt Coplas, man spielt Guitarre und im seligen, geistverzüngenden, muntern Kinderschwaßen sieht man die Stunden wie im Traum vorsübersliegen und es wird Witternacht, ehe man recht angesangen zu haben glaubt. Ich behaupte, man altert nicht um die Zeit, die man in einer rechten Tertulia verbringt. Solche Stunden gehen vorbei, ohne Spuren zurückzulassen. Sie sind nicht vom Leben des Menschen abgezogen, sondern ihm zusgelegt.

Und während auf dem Baseo die schöne Welt promenirt und in den Batios die Tertulias blühen, spielt sich versteckt in Nebengäßchen, auf ausgestorbenen Bläten, an den Gifenstäben von Patiothüren und Fenstergittern geheimes Liebe= leben ab. Da stehen glühende Seladons diesseits und seufzende Mädchen jenseits der unerbittlich trennenden Eisenschranke und ein Sändedruck, ein Kug auf die Wange ist Alles, was er außen verlangen, sie innen gewähren fann. Das ist die einzige Unnäherung, die zwischen jungen Leuten der beffern Stände stattfindet. Man beginnt mit dem Requiebro auf dem Baseo ober in ber Kirche, man geht durch das Stadium des "Fenfterlns". das aber Monate, oft Jahre währt, und erst wenn der junge Mann bireft um die Hand bes Mädchens angehalten hat und sie ihm von den Eltern gewährt wurde, erlaubt man ihm, die streng abwehrende Eisenthüre zu passiren und sein Liebchen

in dessen eigenem Gemache zu sehen. Die Zeit, da er in dunkler Straße in scine Capa gehüllt vor dem Fenster der Geliebten stand und durch das Gitter ihr die bebende Hand drückte und aus der Finsterniß ihm ihre leuchtenden Augen entgegenfunkelten, betrachtet jeder Spanier als die schönste seines Lebens und noch als alter Mann, wenn er gegen Mitternacht aus einer Tertulia heimkehrt und in der sinstern Straße an einer vermummten Gestalt vorüberkommt, die gegen ein Fenster gelehnt ist, hinter dem eine undestimmte weibliche Form schwach sichtbar wird, versehlt er nicht tief aufzuseuszen und mit einer Stimme, in der Sehnsucht und Melancholie beben, zu murmeln: "Ich wollt" ich wäre du!"





## Spanische Zeitungen.

a chalu

eder ernste Geist muß im Zeitungswesen eines Bolkes einen hervorragenden Gegenstand der Beobachtung erkennen. Nichts gibt so unverfälschte,

fo absolut zuverlässige Ausschlüsse über den Bildungsgrad, die Neigungen, Anschauungen, Tugenden und Laster, über die herrschende Iden= und Geschmacksrichtung einer Nation wie ihre Tagesliteratur. Sie ist als diagnostisches Hisse mittel in der Bölkerpsychologie nicht durch die klassische Litezatur, nicht durch die Kunst und Wissenschaft, überhaupt durch nichts zu ersehen. Denn diesen idealeren Gedieten wenden sich immer nur mehr oder weniger erzeptionelle Geister zu und ihre Gemeinde ist jedenfalls eine Minorität, vielleicht eine verschwindende Minorität. Die Journalistis aber ist auf die große Masse berechnet und muß stets zu dem geistigen Niveau hinabsteigen, auf dem das Durchschnittsindividuum

der betreffenden Nation steht. So gibt die klassische Literatur ein idealisites Bild, die Tagesliteratur aber eine kaum restouchirte Photographie des geistigen und materiellen Lebens der betreffenden Nation. Aus diesem Grunde habe ich in jedem Lande, das ich besuchte, dem Zeitungswesen eine besondere Ausmerksamkeit zugewendet und ich glaube nicht, daß die diesem Gegenstande gewidmete Zeit eine verlorene gewiesen sei.

Die englische Presse ist jedenfalls diejenige, der man in Europa die Balme zuerkennen muß. Der einzige Bor= wurf, den man einem — glücklicherweise kleineren — Theile berfelben machen kann, ift ber eines übertriebenen Sensati= onalismus. Sonft aber ist sie ehrlich, würdig, gründlich, um= sichtig und hochanständig. Bei sehr stark ausgeprägtem Na= tionalbewußtsein ist sie bennoch universell im besten Sinne, achtsam auf alle Vorkommnisse, jedes Ereigniß auch in der entlegensten Ferne verzeichnend, jeder Bewegung mit stets schlagfertiger Kritif Schritt auf Schritt folgend; die Männer, welche die englische Presse machen, sind von vielseitiger Bildung. sprachenkundig, weitgereift, vielerfahren; jedes englische große Blatt enthüllt täglich einen Schat von thatsächlichem Wissen und eine fast lückenlose Bewandertheit auf allen, selbst sehr speziellen Gebieten; ber Styl ber hervorragenden englischen Journale ist plastisch, graphisch, warm, belebt von jenem feinen Humor, der der Sprache Charles Lambs. Dickens' und Thackerans so besonders eigenthümlich ist, dabei immer von ber größten Würde, die sich manchmal zur Leidenschaft hinreißen läßt, aber nie zu einer Ameideutigkeit hinabsteigt, ge= schweige benn sich bis zur Gemeinheit vergift. Die englische

Presse ist in Wirklichkeit eine Lehrerin, Leiterin, Beratherin und Unterhalterin ihres Volks; dem englischen Nationalscharakter entsprechend, ist sie eminent positiv; sie polemisirt fast nie, dagegen erzählt, berichtet, schildert und kommenstirt sie.

Ein gang verschiedenes Bild zeigt uns die französische Bresse. Diese ist vornehmlich polemisch; ihr Hauptgebiet ist nicht die Thatsache, sondern die Kritik und die Negation; Vorgänge. Neuigkeiten, Geschehnisse nehmen in ihr ben zweiten Rang ein, ber erste wird abstrakten Betrachtungen. Wortduellen mit Kollegen, Angriffen gegen politische und soziale Persönlichkeiten eingeräumt. Sie ist brillanter und geistreicher geschrieben als die Bresse irgend einer andern Nation, aber sie ist unwesenhaft und ohne solide Grundlagen; mehr prickelnder Schaum als fester Nahrungsstoff. Polemik, das liegt in ihrer Natur, hat einen engen Gesichts= freis. Die französischen Blätter sind denn auch so ausschließ= lich französisch, ja Pariserisch, daß man selbst die größten von ihnen nur Bariser Lokalblätter nennen kann. Der Franzose, der blos seine Pariser Zeitung liest, kann leben und sterben, ohne zu ahnen, daß es außer Frankreich noch Länder, Bölfer, politische Bewegungen, Kulturbestrebungen, wissenschaftliche Arbeiten und Erfolge, Literaturen und Erfindungen in ber Welt gibt. Gine ber schönften und edelften Aufgaben der Tagespresse besteht darin, Vermittlerin zwischen dem Geistesleben verschiedener Bölker zu sein, das Wissens= und Nachahmenswerthe wachsamen Auges an allen Bunkten des bewohnten Erdballs aufzufinden und zur Kenntniß des eigenen Leferfreises zu bringen, das Pfahlbürgerthum, den beschränkten

Sonderdünkel zu bekämpfen und den Bölkern einen weiten Blick beizubringen, der die ganze Menschheit und die ganze Zeitgeschichte umfaßt; die Tagespresse soll gleichsam die internationalen Beziehungen zwischen den Bölkern aufrechterhalten und pflegen, wie die Diplomatie die Beziehungen zwischen den Hösen und Regierungen aufrechterhält und pflegt. Bon dieser Aufgabe hatte die französische Presse vor dem Kriege kaum ein leises Bewußtsein und sie hat seither nur erst sehr allmälig, sehr zögernd begonnen, ihr einigermaßen gerecht zu werden.

Die spanische Journalistik kann selbstverständlich nicht mit dem Masstabe gemessen werden, den man an die Bresse ber vornehmsten Kulturvölker legt. Sie hat für uns mehr ein Kuriositäts-Interesse. Sie ist fremdartig und abweichend von allen europäischen Vorbildern. Alle Blätter, die größten wie die kleinsten, haben hier gewisse Büge mit einander gemein, die sofort beweisen, daß Spanien noch immer das Land der frommen Gläubigkeit, der höfischen Stikette und der theatralischen Deklamation sei. Jede Zeitung enthält eine Rubrik — es ist noch dazu die vornehmste und steht immer an der Spike des Blattes — in der die Heiligen des Tages. bas Evangelium der Woche und die in den zahlreichen Kirchen und Rapellen der Stadt zu lesenden ordentlichen und außerordentlichen Messen verzeichnet sind; unter den Inseraten aber nehmen den ersten Blat die Einladungen zu Seelen= messen für Verstorbene ein. Aermere Leute lassen solche Einladungen bis ins dritte oder vierte Jahr nach dem Tode des betreffenden Angehörigen ergeben; wer aber etwas darauf hält, für wolhabend und anständig zu gelten, ber muß die öffentliche Ankündigung der Erinnerungs-Messen mindestens bis zum zehnten Jahrestage des Todes wiederholen.

In ihren Polemiken gegen einander oder gegen öffentliche Persönlichkeiten sind die spanischen Blätter von einer burch ihre Uebertriebenheit auf den Fremden komisch wirkenden Höflichkeit oder vielmehr zeremoniösen Umständlichkeit in der Form, die andererseits große Derbheit im Wesen nicht aus-Es kommt oft vor, daß eine Leitung von der andern sagt: "Unser tüchtiger Kollege lügt wieder einmal unverschämt und es ist erstaunlich, daß der gelehrte und sympathische Herausgeber des erwähnten vortrefflichen Blattes nicht an feinen eigenen Worten erftickt." Ober wenn von einem hohen Beamten die Rede ist, der wegen Unterschleifs seiner Stelle entfett wurde: "Der ausgezeichnete Sektionschef Don Kulano, bessen geschickten Händen seit etlichen Monaten die Verwaltung der Silbergruben von Cartagena anvertraut war, hat mehrere Diebstähle begangen, welche die Entfernung dieses tüchtigen Beamten von seinem Vosten nothwendig Wenn die spanischen Blätter etwas Unangenehmes machten." zu sagen haben, so verfüßen sie die bittere Bille durch irgend ein angefügtes Kompliment, das aber nicht immer glücklich ausfällt. So lacht noch heute ganz Spanien über bie Notiz, in ber "La palmera de Cádiz", "bie Palme von Cábiz", die Hinrichtung eines bekannten Räubers ankundigte. töstliche Brodukt andalusischer Höflichkeit lautete ungefähr: "Don Enrique Bino, unfer wolbekannter Mitbürger, beffen Familie mit Recht zu den geachtetsten Bewohnern unserer theuern Vaterstadt gerechnet wird, soll heute Nachmittag burch unsern flinken und geschickten Henker erdrosselt (garotado) werden. Wir sind überzeugt, daß der tapfere Gaditaner sein Leben in würdiger Weise aufgeben werde und freuen uns im vorhinein darauf."

Das verbreitetste Blatt Spaniens ist die "Correspondencia de España." Ihre Auflage betrug zur Zeit meines Aufent= halts im Lande 50,000 Exemplare. Der Titel dieses Blattes ist wol dasjenige Wort, das der Fremde in Spanien zuerst erlernt und am häufigsten zu hören bekommt. Auf allen Eisenbahnstationen, in allen Säfen heult man es ihm in die Ohren, die Straffen und Bläte aller Städte, selbst der kleinen Provinzslecken, hallen davon wider, es ist der Ruf, mit dem man einschläft und erwacht. Die "Correspondencia" hat nämlich fast gar keine Abonnenten und lebt blos vom Einzel= verkauf. Gine Armee ihrer Agenten überschwemmt das ganze Land. In Madrid wegelagern Hunderte von Knaben, Mädchen, Krüppeln und alten Weibern auf allen Trottoirs und zetern jeden Vorübergehenden mit ihrem freischenden Rufe: "La Correspondencia!" an. In der Proving erwarten Dukende von ähnlichen Gestalten die Ankunft des Zeitungspackets und stürzen sich dann gleich einem Trupp von Rasenden in die Strafen, einander in tollem Lauf zuvorzukommen suchend. mit unermüdlicher Rehle ohne Unterbrechung ihre Waare ausrufend und in alle Hausthore und Kenster, die sich bei bem wolbekannten Geschrei beleben, Exemplare des Blattes gegen Empfangnahme einer kleinen Rupfermunze, zweier Cuartos (5 Pfennig), schleubernd. Um zu wissen, wann die Eisenbahnzüge von Madrid ankommen, muß man in der Proving nie eine Fahrordnung haben, denn nach Anlangen der Post erfüllen sich die bis dahin stillen Straßen mit

Getümmel und wildem Geschrei und der zu bestimmter Stunde laut werdende "Correspondencia!"» Ruf ersetz volls kommen jede Uhr. Wenn die Correspondencia einginge, so würde Spanien einen seiner charakteristischen Züge verlieren; das Land würde stiller und öder werden und einer Glocke gleichen, in welcher der Klöppel ausgebrochen ist.

Dieses Blatt ist übrigens nicht blos wegen seiner starken Auflage und seiner geräuschvollen Vertriebsmethode merkwürdig. sondern auch wegen seines literarischen Charafters. ein journalistisches Unicum. Artikel kommen darin nicht vor. ebensowenia längere Korrespondenzen: es besteht vielmehr ausschlieklich aus kurzen Versonalnachrichten, die ohne System. ohne Tendenz, ohne Wahl zusammengestoppelt sind. "Der treffliche A. wurde zum Feldwebel ernannt." — "Der edle B. ist zu seinem Vergnügen nach Paris gereift." - "Der heldenmüthige Carliftengeneral C. wurde vom tapfern Alfon= fistengeneral D. in der blutigen Schlacht bei E. besiegt." — "Der gelehrte &. ist von seinem Schnupfen genesen" — fo geht es drei Seiten eines mittelgroßen Formats hindurch und diese geiftreiche Lekture wird von den Pyrenäen bis zur Meerenge von Gibraltar alltäglich mit Heißhunger verschlungen. Die wahllose Allgemeinheit, mit der die Correspondencia bei ber Zusammenstellung ihrer Nachrichten vorgeht, ist zum großen Theile das Geheimniß ihres Erfolges; sie intereffirt jeden Spanier, benn sie beschäftigt sich mit jedem Spanier, vom Könige angefangen bis hinab zum letten wassertragenden Gallego, und es ift taum möglich, seinen Lebensweg in Spanien zurückzulegen, ohne mindestens einmal den Begenstand eines schmeichelhaften Spithetons und einer Notiz in der Correspondencia gebildet zu haben.

Ein anderes originelles Blatt ift "El perro grande". "Der große Hund". Das ist gleichfalls eine täglich erscheinende Reitung und kommt an Verbreitung der Correspondencia ziemlich Der Titel scheint auf den ersten Blick sehr grotest und unerklärlich. doch verliert er diesen Charakter, wenn man weiß, was er für Bedeutung hat. Das Blatt nennt sich nämlich nicht nach dem bekannten Vierfüßler dieses Namens. sondern nach einer Münze: sein Titel ist nicht eine zoologische, sondern eine finanzielle Anspieluna. Wie es aber kommt. daß eine Münze "großer Hund" genannt wird, das hat auch wieder seine Geschichte. Seit ältester Zeit war in Spanien die Münzeinheit der Real, der wieder in 34 Maravedis aetheilt war. Seit 1868 aber sucht sich bas Land bem Frankensystem der übrigen lateinischen Nationen zu nähern und die Münzeinheit ift nun die Beseta, die vier Realen enthält und dem französischen Frank im Werthe ziemlich gleichfommt. Eine Beseta ist, wie die korrespondirende französische Münze, in hundert Centimos getheilt und es gibt Theilstücke von 1, 5 und 10 Centinios. Auf diesen neuen Münzen wurde — nach dem Vorbild des belgischen Prägestempels ein sitzender Löwe angebracht, der mit der einen Pranke das Wappenschild Spaniens aufrechthält. Die Zeichnung und Stellung diejes Thiers ift nicht besonders forrett und fünst= lerisch und der Volkswitz besteht darauf, in dem Wappenlöwen einen - Hund zu sehen. Davon benannte er die 10 Céntimos-Stücke "perro grande", großer Hund, und die 5 Centimosstucke "perro chico", fleiner Hund. Heute wird bas

nicht mehr as Wit betrachtet, sondern gilt als die ernste, angenommene Bezeichnung der neuen Münzen. Niemandem wird es einfallen, zu lächeln, wenn man ihm sagt, daß diese Welone, um deren Preis er sich auf dem Markte erkundigt, einen "großen Hund" koste und daß er noch unbedingt einen "kleinen Hund" hinzufügen müsse, wenn er jene Trauben haben wolle.

Das Blatt nun, wovon ich spreche, kostet eben 10 Centimos und um diese Thatsache dem öffentlichen Bewuftsein mit der größten Deutlichkeit und mit Ausschluß jeden Zweifels nahezubringen, hat es den volksthümlichen Ramen des Geldftuck, das seinen Breis darstellt, zu seinem Titel genommen. In literarischer Hinsicht ist der "Perro grande" nicht sonder= lich merkwürdig. Er ist ein gewöhnliches Lokalblatt, so aut und so schlecht, als Lokalblätter bei einem Lesepublikum von geographisch und geistig ziemlich engem Gesichtstreise eben zu fein pflegen; allein eine ingeniofe Ibee feiner Berausgeber hat ihn zu einer erstaunlichen Verbreitung gebracht. Der Perro grande ift nämlich nicht blos eine Zeitung sondern auch zugleich ein — Lotterielos. Die Exemplare sind mit einer laufenden Nummer versehen, das Datum ailt als Serie. Zweimal monatlich finden Ziehungen statt und jedesmal gelangen brei Treffer von 1000, 300 und 100 Besetas gur Berlofung; außerdem gewinnt eine weitere Anzahl gezogener Nummern das Anrecht auf den Bezug eines Freieremplars des Perro grande durch ein Jahr. Wie man sieht, spekulirt das Blatt auf die Neugierde und auf die Gewinnsucht der Spanier und diesem vereinten Aufturme können nicht Biele widerstehen, namentlich hier, wo die Leidenschaft für die Lotterie fast so

groß ist wie in den Kreisen der Traumbuchgläubigen Wiens und wo die häufig wiederkehrenden öffentlichen Ziehungen in allen größeren Städten als Feste gefeiert werden, an denen die Behörde und die ganze Bevölkerung mit dem größten Interesse theilnehmen.

Das ganze System bes Perro grande steht unter öffentslicher Ueberwachung. Die allvierzehntäglichen Ziehungen finden in den Bureaus des Blattes zu Madrid im Beisein von Gerichtspersonen und einer beschränkten Anzahl Fremder statt; die gezogenen Nummern werden im Blatte selbst und in der amtlichen "Gaceta de Madrid" veröffentlicht und die Gewinnste unmittelbar nach Borzeigung des Exemplars, dessen Nummer herauskam, ausbezahlt. Ich kenne selbst Iemanden in Sevilla, der auf diese Weise einmal tausend Pesetas und ein andermal ein Freiexemplar gewonnen hat und num natürslich zu den begeistertsten Lobrednern des Perro grande gehört.

Die wenigen ernsten Blätter Spaniens, die sich mehr der curopäischen Zeitungsschablone anpassen, zeichnen sich nur durch geringen Umfang, schwache Verbreitung und hochtrabende Schreibweise aus. Originelle Individualitäten unter diesen Dutendjournalen sind nur "El globo", (der Erdball) ein illustrirtes Tageblatt, das Humor, Poesie, Belletristif, Politik und Wissenschaft kultivirt, ferner "El diario de Barcelona", (das Barcelonesische Tageblatt), der das kleinste mir bekannte politische Journal ist. Er erscheint nämlich in gewöhnlichem Buchsormat, KleinsOftav, allerdings meist 12—16 Seiten stark, und ist übrigens eins der besten spanischen Blätter.

Humoristische Journale spielen merkwürdigerweise eine

verschwindend kleine Rolle im spanischen Zeitungswesen; es gibt nur ein Wochenblatt in Madrid, "El mundo cómico" (die komische Welt), welches das heitere Genre pflegt, und auch dieses ist blos eine geistlose Kopie des Pariser "Petit Journal pour rire". Und doch ist der spanische Bolksgeist von einer unbezwingbaren Schelmerei und einer Neigung zu Scherz und Spott, die seine parodistische Ersindungskraft keinen Augenblick lang ruhen läßt.

Wenn aber Spanien keine Withlätter besitt, so hat es bafür eine Zeitung, die Ihresgleichen nirgends in der Welt findet; das ist "El Enano" (der Awerg), ein mehrmals im Monat, jedoch in unbestimmten Zwischenräumen erscheinendes fritisches Organ für — Stiergefechte! Im Enano werben sämmtliche in Madrid und den größeren Provingstädten abgehaltenen Stiergefechte von Kachmännern in einer überaus reichen technischen Sprache fritisch beleuchtet und es ist oft bewunderns= werth, zu sehen, mit welcher Benetration, mit welchem Aufwande an historischen, anatomischen und asthetischen Kenntnissen und mit welcher Sicherheit des Urtheils die Leistungen der Bicadores. Banderilleros und Espadas, ja selbst die der Chulos, der Opfergäule und der Stiere in diesem einzigen Fachblatte Erst seit ich ein Leser des "Enano" beleuchtet werden. wurde, ward mir flar, bis zu welcher Höhe wissenschaftlicher Systematit das Runftverständnig für Stiertämpfe fich ent= wickelt hat und nach den in jeder Nummer enthaltenen un= gemein gründlichen Abhandlungen über die Seitensprünge, mit denen der Espada den Hörnern des Stiers auswich und beren jeder - ebenso wie die verschiedenen Degenstöße -

einen besondern Namen hat, wunderte es mich nicht mehr, als ich eines Tages bei einem Herrn in Madrid eine Bibliothek fand, die ganz aus Werken über die "Tauromachie" bestand und doch nicht einmal noch die ganze außerordentlich reiche Literatur dieses Gegenstandes enthielt, wie mir ihr Besitzer mit einem gewissen Kummer mittheilte.





## Wahrheit und Dichtung.

uf den andalufischen Frühling folgte ein kastilia= nischer Sommer und auf diesen ein süditalienischer 🖺 Herbst, von dem ich vielleicht noch ein andermal erzähle, dann aber hatte die herrliche Wanderzeit ein Ende und es hieß heimkehren, auf der Ofenbank bleiben, bieder Rohl pflanzen und brav Steuer zahlen. So lag ich benn in einer häklichen Novembernacht in meiner Koje auf dem Llonddampfer, der von Benedig nach Triest fuhr, und während mich das schwankende Schiff unsanft hin- und herrollte, zog ich in Gedanken das Fazit meines bisherigen Lebens. Ich besuchte noch einmal alle die Stätten in Nord und Sud, die mir lieb und theuer geworden waren und die ich vielleicht nie wieder sehen sollte; Hunderte von Menschen, beren Freundschaft ich erworben und bei denen ich ein Stück meines Herzens gelassen hatte, Mädchen und Frauen, schwärmerische Jünglinge und ernüchterte, ernste Männer, 25 Rorbau. Quiturftubien. II.

zogen an meinem innern Auge vorüber und winkten mir schmermüthig lächelnd mit der Hand und riefen mir in vielen Zungen Lebewol! und Glückauf! zu. Je länger ich bei diesen Borstellungen verweilte, je inniger ich mich in die Versgangenheit vertiefte, umso leuchtender und poetischer erschien mir diese, umso sinsterer und prosaischer die Zukunft. Meine Stimmung wurde mir unleidlich und um ihr zu entgehen, sprang ich rasch entschlossen aus dem Bette, kleidete mich an und ging aufs Berdeck hinauf.

Hier war es kalt und nak und überaus ungemüthlich. Die See ging hoch, der Wind pfiff durch das Takelwerk, die dicken Wolken, aus denen ein feiner, durchdringender Regen niederrieselte, rollten tief unterm himmel und schoben sich nur manchmal auf Minuten auseinander, um den Mond und einige Sterne sichtbar werben zu lassen. Das Deck war vollkommen verlaffen, da die nicht sehr zahlreichen Reisenden alle unten in ihren Kabinen waren, die einen seefrank und stöhnend, die andern gesund und schnarchend, und außer dem Mann am Steuer sah ich nur einen in einen Mantel gehüllten alten Herrn mit langem, schneeweißem Barte, der an ber Brüftung lehnte und gedankenvoll in die dunkle See hinabstarrte. Nachdem ich einigemale auf und ab gegangen war, stellte ich mich schließlich neben ihn. Er blickte jedoch nicht auf und nahm überhaupt feinerlei Notiz von mir. Eine Weile blieb ich schweigend an seiner Seite, dann entschloß ich mich ihn anzusprechen. Auf eine banale Bemerkung über das Wetter und die Ueberfahrt folgte eine ungefähr ebenso banale, aber höfliche Antwort, die bereits die indiskrete, aber in solchen Situationen übliche Frage nach dem Woher und

Wohin gestattete, ein Wort gab nun das andere und wenige Minuten darauf waren wir in einem eifrigen Gespräche über Länder und Bölker begriffen.

Der alte Herr mußte viel gereist sein; er kannte alle Stätten, die ich erwähnte, war überall gewesen, hatte Alles gesehen und sprach alle Sprachen, deren ich mächtig din. Sein Aussehen und seine Redeweise waren nicht die eines Commis vohageur, allein andererseits hatte er zahlreiche Orte besucht, die für den gewöhnlichen Touristen keinerlei Interesse haben, und er kannte in all den Ländern, die er besucht hatte, keine einzige jener Persönlichseiten, die ein vornehmer Bersgnügungsreisender aufzusuchen pflegt. Ich riskirte die Frage, ob er ein Geschäftsreisender sei? Er sah mich sonderbar an und antwortete nach einer kleinen Pause: "Nein, aber ich bin stets auf Reisen."

"Sie Glücklicher!" rief ich, "wie beneide ich Sie!"

Er sah mich wieder so sonderbar an wie vorhin und bemerkte mit einem unterdrückten Seufzer: "Da haben Sie Unrecht, junger Freund, was mich betrifft, so bin ich des Reisens sehr, sehr müde und ich wollte, es hätte ein Ende."

"Da benke ich anders als Sie," erwiderte ich eifrig. "Ich habe nun sieben Jahre lang ein rastloses Wanderleben geführt und ich wollte, ich könnte es ewig fortsetzen. Mir graut vor dem Gedanken, daß ich nun für den Rest meiner Tage an die Kette gelegt und zum Stillsitzen verurtheilt werden soll."

"Haben Sie benn gar keine Sehnsucht nach der Heimat?" "Weine Heimat ist die Welt. Ich bekenne mich nicht zum Schildaer Dogma: Ueberall ists gut, doch zu Hause 25\* am besten. Ich habe gefunden, daß jedes Land und jedes Volk Vorzüge und Fehler hat, die einander ungefähr die Wage halten, daß man sich überall wol fühlen kann, wenn man den Menschen ihre Schwächen verzeiht und ihre Tugenden anrechnet, und ich gebe nur das Eine zu, daß der Süden im Ganzen schöner ist als der Norden und der Kulturmensch troß spezisisscher Fehler ein angenehmerer Umgang als der Vardar."

"Das ift recht schön. Aber haben Sie sich nie gesagt, daß Sie mit bloßen Lustfahrten eigentlich Ihre Jahre vergeuden und nicht dazu gelangen, die ernsten Pflichten des Bürgers zu erfüllen, die man gegen sein Land und die Gesellschaft hat?"

"Sie sind streng in Ihren Gedanken und hart in Ihren Ausdrücken. Ich habe meine Jahre nicht vergeubet und mein Gewissen beschuldigt mich keiner Pflichtversäumniß. Ich habe mich bemüht zu sehen, zu ersahren, zu lernen. In den Spistälern habe ich mein Ohr an die Brust der Aranken gelegt, ihre Leiden zu sinden und zu erleichtern gesucht, in den Straßen mein Ohr ans Herz des Volks gedrückt, seinem schweren Athem und seinem intimsten Herzschlag gespannt geslauscht, seine Krankheiten und Erregungen beobachtet und wenn nicht das Vermögen, doch das innige Verlangen geshabt, ihm zu helsen und es zu heilen. Ich habe vielen guten Menschen die Hand gedrückt, viele Freundschaft gegeben und empfangen und ich sinde, daß das ein so würdiger und schöner Lebensinhalt ist wie der irgend einer sessschaften bürgerslichen Zoophytenexistenz."

Der alte Herr lächelte trüb und sagte nach kurzem Still-

"Das ist Alles recht hübsch, aber jedes Ding hat zwei

Seiten. Sie vertreten mir gegenüber ben Standpunft ber Jugend, laffen Sie mich Ihnen gegenüber ben Standvunkt bes Alters vertreten. O gewiß, es hat sein Angenehmes, in der Welt umberzufahren, so lang man jung ift. Geist ist neu und das Herz ist frisch. Man schläft auf jedem Lager, man verdaut jede Speise, man findet jede Lippe füßlich. Man ist federleicht und beweglich, denn man hat keinen Ballast von Gewohnheiten und Vorurtheilen mitzuschleppen. Aber das dauert nicht ewig und man ist leider nicht immer zwanzig oder dreißig Jahre alt. Der Leib nütt sich ab, wenn auch vielleicht das Gemüth jung bleibt. Moment kommt, wo die unbequeme Matrate ben Schlaf verscheucht und der Magen wählerisch wird. Dann sehnt man sich nach Rube und Bequemlichkeit, aber es ist zu spät. Sie haben dann das Bedürfniß, aber nicht die Gewohnheit bes Stillsitzens. Ferne Horizonte locken Sie mit tausend Fingern und Sie find tief unglücklich, wenn Sie bem Wint und Ruf nicht folgen können. Wenn Sie überall dauernde Freundschaften zurückgelassen haben, so ist es noch schlimmer, benn das menschliche Herz faßt nicht den Gedanken eines Abschieds auf ewig und verzehrt sich in der Hoffnung und im Verlangen des Wiedersehens. Jede Ihrer schönen Reiseerinnerungen wird zu einer aktiven Sehnsucht, die Sie quält und an Ihrer Seele naat. Und noch eins: Sie sind bann überall ein Fremder und in Ihrer Heimat am fremdesten. Sie finden sich nicht in die Menschen und nicht in die Verhältnisse. Die Gespielen und Jugendgenossen, die mit Ihnen auf der Schulbank geseffen, find hübsch im Lande geblieben und haben sich redlich genährt, während Sie ruhelos schönen

